# 97-84199-9 Messmer, Albert

Der einfluß der gewerblichen und...
München
1914

## COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DIVISION

# BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD



RESTRICTIONS ON USE:

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Libraries.

## TECHNICAL MICROFORM DATA

| FILM SIZE: <u>35 m m</u> | REDUCTION RATIO:/ | 2./      | IMAGE PLACEMENT: IA | IB IIB |
|--------------------------|-------------------|----------|---------------------|--------|
| DATE FILMED: _           | 9-26-97           | INITIALS | s: <u>PB</u>        |        |
| TRACKING #:              | 2170              | 7        |                     |        |

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.

# **BIBLIOGRAPHIC IRREGULARITIES**

| MAIN ENTRY:                  | Messmer, Albert                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Der einfluß der gewerblichen und hausindustriellen beschäftigung auf die                                                                        |
|                              | militärtauglichkeits-verhältnisse der bevölkerung des ies in the Original Document: cted; include name of institution if filming borrowed text. |
|                              | able:                                                                                                                                           |
| Volume(s) missing/not av     | vailable:                                                                                                                                       |
| Illegible and/or damaged     | page(s):                                                                                                                                        |
| Page(s) or volume(s) mis     | numbered:                                                                                                                                       |
| Bound out of sequence:_      |                                                                                                                                                 |
| Page(s) or volume(s) film    | ed from copy borrowed from:                                                                                                                     |
| X Other: (4) foldouts follow | y p. 101                                                                                                                                        |
| Inserted material:           |                                                                                                                                                 |
|                              | TRACKING#: MSH27707                                                                                                                             |

Der Einfluß der gewerblichen und hausindustriellen Beschäftigung auf die Militärtauglichkeits-Verhältnisse der Bevölkerung des Frankenwaldes.

# Inaugural-Dissertation

7117

Erlangung der Doktorwürde

bei der

Staatswirtschaftlichen Fakultät der Universität München

eingereicht von

ALBERT MESSMER.



Angenommen von der staatswirtschaftlichen Fakultät.

Referent:

Geh. Hofrat Prof. Dr. L. BRENTANO.

# Inhaltsverzeichnis.

|                                                                                                          | 001 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Einleitung                                                                                               |     |
| A. Die wirtschaftlichen Grundlagen des Bevölkerungsstandes und der Bevölkerungsbewegung                  |     |
| I. Das Territorium                                                                                       |     |
| II. Die landwirtschaftliche Benutzung des Bodens und die                                                 |     |
| Verteilung der landwirtschaftlich benutzten Fläche .                                                     | 1   |
| III. Die Entwicklung und der Stand von Gewerbe und<br>Handel unter besonderer Berücksichtigung der Haus- |     |
| industrie                                                                                                |     |
| 1. Gewerbe im allgemeinen                                                                                |     |
| 2. Hausindustrie                                                                                         | 3   |
| B. Stand und Bewegung der Bevölkerung                                                                    | 5   |
| I. Bevölkerungsstand                                                                                     | 5   |
| II. Zeitliche Bevölkerungsbewegung                                                                       | G   |
| III. Oertliche Bevölkerungsbewegung                                                                      | 7   |
| IV. Die Struktur der ortsgebürtigen und ortsanwesenden<br>Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (1900)   |     |
| C. Die Militärtauglichkeit in den Jahren 1906-1912                                                       | 8   |
| 1. Die Zahl und Verteilung der Abgefertigten nach Her-                                                   |     |
| kunft, Beruf und Abstammung                                                                              | 8   |
| II. Die Tauglichkeitsverhältnisse der Abgefertigten der einzelnen Bezirke                                |     |
| III. Die Tauglichkeitsverhältnisse im Vergleich zur Be-                                                  |     |
| völkerung und Territorium                                                                                |     |
| Zusammenfassung                                                                                          |     |
|                                                                                                          |     |

## Quellen und Literatur.

- 1. Die Veröffentlichungen des K. B. Statistischen Landesamtes
- a) Vierteljahrsschrift, besonders die Jahrgänge 1887-91, 1906-12.
   b) Stat. Jahrbuch für das Königreich Bayern, die Jahrgänge 1905,
- 1907, 1909, 1911, 1913.
- c) Beiträge, Heft 62, 64, 65, 66, 68, 69, 80, 81 etc.
- d) Die Jahresberichte der oberfränkischen Handelskammer 1910-12.
- e) Berichte der Gewerbeaufsichtsbeamten in Bayern, ab 1907.
- f) Das Reichsarbeitsblatt, Jahrg. ab 1905.
- 2. Brentano, Der Streit über die Grundlagen der deutschen Wehr-
- 3. Götz. Geographisch-historisches Handbuch von Bayern, II. Bd. 1895.
- Bavaria, Landes- und Volkskunde des Königreiches Bayern: Oberfranken.
- Heine, Die Korbwarenindustrie in Oberfranken, veröffentlicht in den Annalen des deutschen Reiches, Jahrgang 1910.
- Neff, Die Textilindustrie Oberfrankens mit besonderer Berücksichtigung der Heimarbeiterfrage, Tübinger Dissertationsschrift.
- 7. Fick, Die bäuerliche Erbfolge im rechtsrheinischen Bayern.
- 8. Für die Beurteilung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse dienten die persönlichen Erfahrungen während meiner füuijährigen seelsorgerlichen Wirksamkeit im Gebiete und private Aufnahmen an Ort und Stelle im Sommer 1913.

# Einleitung.

Das nördliche Oberfranken gilt allgemein vom ganzen rechtsrheinischen Bayern als das Gebiet der stärksten Militärtauglichkeit. Die alljährlich veröffentlichten Musterungsergebnisse weisen
hier hohe Tauglichkeitsziffern auf. Diese Erscheinung ist um so
auffallender, als der Anteil der hauptberuflich landwirtschaftlich
tätigen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung dieses Gebietes
von jeher ein schwacher war, ja dieses Gebiet die stärkste Domäne der bayerischen Hausindustrie oder, wie sie so oft genannt
wird, der Elendsindustrie ist. In den folgenden Untersuchungen, die
sich auf die Aushebungsbezirke: Berneck, Hof, Kronach, Lichtenfels, Münchberg, Naila, Stadtsteinach und Teuschnitz beschränken,
soll versucht werden, die letzten Ursachen dieser auffallenden Erscheinung klarzulegen.

Einer solchen exakten Forschung nach den Ursachen hoher Militärtauglichkeitsziffern stellen sich besonders im kleineren Gebiete große Schwierigkeiten in den Weg:

1. Die wissenschaftliche Untersuchung ist völlig auf das erst sekundär für statistische Zwecke bestimmte, amtlich bearbeitete und veröffentlichte Material angewiesen. Abgesehen davon, daß mit Recht die Meinung über die Faktoren der qualitativen Tauglichkeit auseinandergehen, sind für kleinere Gebiete über qualitative Tauglich keit keine Veröffentlichungen erfolgt. Auf eine Anfrage beim kgl. statistischen Landesamt erhielt ich' den Bescheid, daß darüber für so kleine Bezirke auch dort nichts vorhanden sei.

Deshalb steht nur amtliches Urmaterial über die quantitative Tauglichkeit der Bezirke zur Verfügung. Aber auch dieses statistische Urmaterial ist nicht ohne weiteres zu Schlußfolgerungen zu gebrauchen.

Es muß zunächst die Art der Berechnung der veröffentlichten Angaben berücksichtigt werden. Der Gang ist folgender: Bei den äußeren Verwaltungsbehörden werden Listen geführt über die Geborenen männlichen Geschlechtes des Bezirksamtes oder Aushebungsbezirkes. Wandert einer ab und stellt sich auswärts zur Musterung, so wird das Musterungsergebnis zum Eintrag in die Liste des Geburtsbezirkes gemeldet. Nach dem Inhalte dieser Listen, in denen also die Abgewanderten mitgezählt, die Zugewanderten aber a ußer Ansatz bleiben, berechnen nun die äußeren Verwaltungsbehörden die Abfertigungs- und Tauglichkeitsziffern des Aushebungsbezirkes und geben die gewonnenen Ziffern zur Kompilation und Weiterverarbeitung an die statistische Zentralbebehörde weiter. Im statistischen Urmaterial kommt so nicht zum Ausdruck, wie viele von den Gestellungspflichtigen auswärts leben und wie viele in auswärtigen Listen Geführte im Bezirke aufgewachsen sind. Die Zahl der Letzteren ist besonders stark in den Städten, den Zentren starker Zuwanderung. Die Zahl der Ersteren ist stärker auf dem Lande, dem Gebiete stärkerer Abwanderung.

Aber schon das eigentliche militärische Urmaterial: die Ergebnisse des Ersatzgeschäftes, sind abhängivon der subjektiven Entscheidung der Aushebuneskommission. Diese Entscheidung ist sieher beeinflußt von dem Verhältnis des Bedarfes an Ersatzmannschaft zu dem Angebot Gestellungspflichtiger.

Der Bedarf an Mannschaft oder die Ergänzung der Friedenspräsenzstärke ist selber schwankend. Die Friedenspräsenzstärke wird nach der Reichsverfassung im Wege der Reichsgesetzgebung festgestellt. Die Gesetze bestimmen aber nur die Gesamtstärke und Einrichtung der Cadres die Verteilung der Kontingente, die Stärke der einzelnen Cadres bestimmt im deutschen Reiche der Kaiser, in Bayern der König. Entsprechend nun der Stärke der Cadres und dem voraussichtlichen Abgange des laufenden Jahres wird auch der Bedarf sein. Das Ersatzgeschäft wird nun, um nicht in das Blaue hinein auszuheben, nach einem bestimmten Aushebungsplan durchgeführt. In diesem Aushebungsplan ist die Quote des Bedarfes für das Gebiet des einzelnen Armeekorps kontingentiert.

Je nachdem das Ersatzkontingent sehwächer oder stärker ist, desto strenger oder milder wird bei der Musterung verfahren werden, desto niedriger oder höher muß dann die Tauglichkeitsziffer ausfallen.

Diesem veränderlichen Ersatzkontingente steht tegenüber ein ebenfalls veränderliches Angebot von abzufertigenden Gestellungspflichtigen. Je größer dieses Angebot ist bei gleichbleibenden Ersatzkontingenten, desto strenger wird wieder verfahren werden, desto geringer wird die Tauglichkeitsziffer eines Jahres ist abhängig von dem Verhältnis des Angebotes der abzufertigenden Gestellungspflichtigen zu dem Ersatzkontingente. Steigt der Prozentsatz des Ersatzkontingentes von den abgefertigten Gestellungspflichtigen, so steigt auch die Tauglichkeitsziffer und umgekehrt.

Vergleichen wir in Bayern von 1906—1912 die Schwankung der Tauglichkeitsziffer mit dem Prozentsatze des Bedarfskontingentes von den abgefertigten Gestellungspflichtigen, so zeigt sich auf den ersten Blick die Gleichförmigkeit der Schwankungen.

In Bayern wurden von den Abgefertigten ausgehoben:
1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912
48.6 % 49.7 % 47.6 % 45.4 % 45.8 % 45.5 % 47.0 %

Für die entspreehenden Jahrgänge betrugen die Tauglichkeitsziffern:

55,8 % 57,3 % 56,1 % 54,7 % 54,9 % 55,0 % 56,2 % \*)

Nur bei dem Uebergang 1910/11 haben wir bei der geringen Zunahme des Prozentsatzes der Abgefertigten eine minimale Abnahme der Tauglichkeitsziffer, in allen übrigen Fällen macht die Tauglichkeitskurve alle Schwankungen der Kurve des relativen Aushebungsbedarfes genau mit.

Vergleichen wir die Kurve der Tauglichkeitsziffern Oberfrankens mit den Kurven der Bedarfsziffern und der Tauglichkeitsziffern des Königreiches, so fällt sofort wieder der gleichförmige Verlauf der drei Kurven auf. Ja, die Abweichung, die 1910/11 zwischen der Bedarfs- und Tauglichkeitskurve des Königreiches auftritt, ist bei der Tauglichkeitskurve Oberfrankens nicht eingetreten. Ferner ist in Oberfranken die Tauglichkeit im Durchsehnitt höher und die Sehwankungen sind von 1906—1910 ausgiebiger.

<sup>\*)</sup> Vgl. Beilage I.

Nehmen wir das Gebiet noch kleiner: Die 8 Aushebungsbezirke des nördlichen Oberfrankens: Berneck, Hof, Kronach, Lichtenfels, Münchberg., Naila, Stadtsteinach und Teuschnitz, so haben wir im Gesamtgebiet von 1906/11 wieder die gleiche Knrve und nur 1911/12 eine kleine Abweichung. Darum ist auch in den einzelnen Aushebungsbezirken, wie wir später sehen werden, im allgemeinen dieselbe Kurve vorherrschend. Die häufiger auftretenden Abweichungen und die stärkeren Oscillationen der Tauglichkeitskurve sind auf das örtlich und zeitlich schwankende Angebot des Aushebungsbezirkes zurückzuführen. Dieses Angebot resultiert sich für das einzelne Jahr aus den in den alphabetischen und Restantenlisten aufgeführten Gestellungspflichtigen. Die Zahl dieser Gestellungspflichtigen ist bestimmt teils durch örtlich und zeitlich regelmäßig vorhandene Momente, teils durch örtlich und zeitlich auftretende Zufälligkeiten. Um letztere auszuschalten, ist es notwendig, möglichst viele Jahrgänge zusammen zu fassen und den Durchschnittstypus zu bilden; darum werden die Untersuchungen auf die Jahrgänge 1906-12, über welche vom kgl. bayerischen statistischen Landesamt einheitlich berechnetes Urmaterial veröffentlicht ist, sich erstrecken. Den Grundstock zum Angebot des einzelnen Jahrganges bestimmen aber Geburtenziffern, Säuglingssterblichkeit und Aufwuchsziffern der männlichen Gebürtigen des entsprechenden früheren Jahrganges, Der allgemeine Bevölkerungsstand und die allgemeine Bevölkerungsbewegung machen einen regelmäßigen Einfluß auf die Höhe des Angebotes geltend. Bevölkerungsstand und Bevölkerungsbewegung sind ihrerseits wieder abhängig von der wirtschaftlichen Struktur der Bevölkerung eines Gebietes. Diese gestaltet sich verschieden je nach der Beschaffenheit des Territoriums.

Zur Klarlegung der Ursachen der hohen Tauglichkeitsziffern in dem nördlichen Oberfranken haben wir also zu untersuchen:

- A. Die wirtschaftlichen Grundlagen des Bevölkerungsstandes und der Bevölkerungsbewegung.
- B. Stand und Bewegung der Bevölkerung.
- C. Die Militärtauglichkeit in den Jahren 1906-1912.

#### A.

4 3

. .

. ..

# Die wirtschaftlichen Grundlagen des Bevölkerungsstandes und der Bevölkerungsbewegung.

In dem untersuchten Gebiete konunt schon seit der ersten Gewerbezählung, wie aus folgender Tabelle ersichtlich, die zu Industrie, Gewerbe, Handel und Verkehr des Reiches gehörige Bevölkerung der zu Land- und Forstwirtschaft gehörigen Bevölkerung gleich oder übertrifft sie bereits erheblich, während in Oberfranken überhaupt und im Königreich der Anteil der zur Land- und Forstwirtschaft gehörigen Bevölkerung bedeutend größer ist.

Tabelle 1: Von ie 100 der Gesamtbevölkerung gehören zu

|             |      | Landwirtschaft | Gewerbe und<br>Industrie | Handel und<br>Verkehr |
|-------------|------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| Berneck     | 1907 | 40,1           | 39,6                     | 6,7                   |
|             | 1895 | 46,3           | 38,5                     | 5,4                   |
|             | 1882 | 49,0           | 38,9                     | 4,5                   |
| Hof         | 1907 | 32,9           | 50,7                     | 8,1                   |
|             | 1895 | 36,1           | 51,3                     | 6,2                   |
|             | 1882 | 41,8           | 45,3                     | 5,7                   |
| Kronach     | 1907 | 32,7           | 45,3                     | 12,8                  |
|             | 1895 | 37,8           | 41,2                     | 13,0                  |
|             | 1882 | 44,1           | 38,3                     | 10,0                  |
| Lichtenfels | 1907 | 40,0           | 38,4                     | 12,4                  |
|             | 1895 | 44,6           | 38,6                     | 9,4                   |
|             | 1882 | 47,2           | 37,6                     | 7,3                   |
| Münchberg   | 1907 | 24,7           | 59,6                     | 6,7                   |
| _           | 1895 | 27,0           | 61,1                     | 5,7                   |
|             | 1882 | 30,7           | 58,5                     | 3,8                   |
| Naila       | 1907 | 23,6           | 58,5                     | 6,4                   |
|             | 1895 | 29,3           | 58,6                     | 5,8                   |
|             | 1882 | 32,0           | 56,8                     | 4,1                   |

|                 |      | Landwirtschaft | Gewerbe und<br>Industrie | Handel und<br>Verkehr |
|-----------------|------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| Stadtsteinach   | 1907 | 45,6           | 39,5                     | 6,1                   |
|                 | 1895 | 47,4           | 40,5                     | 5,4                   |
|                 | 1882 | 47,8           | 40,7                     | 4,2                   |
| Teuschnitz *)   | 1907 | 41,0           | 43,6                     | 8,6                   |
|                 | 1895 | 49,3           | 39,0                     | 6,1                   |
| Im Durchschnitt | 1907 | 35,0           | 46,9                     | 8,4                   |
|                 | 1895 | 39,6           | 46,1                     | 7,1                   |
|                 | 1882 | 41,8           | 45,2                     | 5,6                   |
| Oberfranken     | 1907 | 38,3           | 39,4                     | 9,9                   |
|                 | 1895 | 43,4           | 37,1                     | 8,4                   |
|                 | 1882 | 47,4           | 34,4                     | 7,3                   |
| Königreich      | 1907 | 40,3           | 33,3                     | 11,6                  |
|                 | 1895 | 45,8           | 31,0                     | 9,8                   |
|                 | 1882 | 50,9           | 28,3                     | 8,3                   |

Der Grund dieser starken Entwicklung von Gewerbe und Industrie in ländlichen Gebieten liegt hier in der Eigenart der ostischen, die klimatischen und geographischen Verhältnisse führten naturnotwendig die Bevölkerung neben der landwirtschaftlichen Hauptbeschäftigung zur gewerblichen, besonders hausindustriellen Nebenbeschäftigung. Bei der starken Bevölkerungszunahme ließ ein die landwirtschaftlichen Betriebe ins Endlose zerstückelndes Erbverfahren die industrielle hausgewerbliche Nebenbeschäftigung sich zum Hauptberufentwickeln.

#### I. Das Territorium.

1. Die Bodengestaltung. Das Gebiet ist eine Mittelgebirgslandschaft. Im Nordosten bildet das Münchberger Bergland, auch das Fränkische Voigtland genannt, vom Nordabhang des eigentlichen Fichtelgebirges durch eine schmale Querbucht das Tal der Saale und der Selbitz getrennt, den Uebergang zum eigentlichen Frankenwald. Unzählige einzelne Bergkuppen und Hügel verbinden sich zu einem ausgedehnten Hochland.

Die nordwestliche Fortsetzung bildet der Frankenwald. Hier durchfurchen eine Menge engerer und tieferer Tälchen das weit ausgedehnte Plateau und bilden eine Reihe von Südwesten nach Nordosten sich hinziehender Bergrücken. Die Breite von Nordosten bis Südwesten beträgt 35—50 km, die Mittelhöhe des Plateaus beträgt 650 m. Darüber erheben sich nur wenige überragende Bergkegel: die Ratspitze, der lange Bühl, der Schinidberg und als höchste Erhebung des ganzen Gebietes der Döbraberg (780 m).

Im äußersten Nordwesten und Norden kommen an den Frankenwald über die Landesgrenze die südöstlichsten Ausläufer des Thüringer-Walde sherein. Der Rennsteig (170 km lang) bildet, über den Rücken des Thüringer-Waldes hinziehend, die "uralte Flur-, Forst-, Jagd- und Volksgrenze". Dadurch erscheint das ganze Gebiet, das für unsere Untersuchung in Betracht kommt, zum Thüringer-Walde im Nordwesten und Norden und Fichtelgebirge im Südosten eingekeilt und ist vom äußeren Verkehr auf diesen beiden Seiten abgeschlossen. Dagegen öffnen nach Nord- osten Sebitz- und Saaletal dem Verkehr die Tore nach Sachsen und Morddeutschland; im Südwesten schlängen in das Gebiet herein das Steinach- und hauptsächlich das lange Rodachtal. In das letztere münden bei Kronach ein: das kurze Kronach- und das Haslachtal. Steinach- und Rodachtal münden aber in das schon frühzeitig vom Verkehr und Handel belebte Maintal.

2. Die geognostischen Verhältnisse begünstigen mehr den Betrieb der Industrie als den intensiven Betrieb der Landwirtschaft. Die Humusschicht ist verhältnismäßig kalkarn. Im Münchberger Bergland finden sieh nur selten vereinzelte Kalkkörner, im Frankenwald nur wenig Bergkalklager. Das vorwiegende Gestein des Münchberger Berglandes ist Gneis, dazwischen finden sieh hornblendehaltiger Gneis, schieferiger Lagergranit, Diabast. Das Plateau des Frankenwaldes besteht hauptsächlich aus Tonschiefer und Grauwacken (feinkörniger Quarzschiefer).

Wichtig für die industrielle wirtschaftliche Entwicklung war des Vorkommen von Edelmineralien, die meistens nahe an der Oberfläche lagerten. Im Süden bei Kupferberg und Wirsberg wurden frühzeitig schon Kupfererz- und Schwefelkieslager ausgebeutet. Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts war hier ein blühender Kupferbergbau. Im nördlichen Frankenwald ließen nachaltige Eisenerzlager blühende Eisenbergwerke entstehen. Bei Selbitz die "Schertlaszeche", bei Schwarzenbach "Glockenklang", bei Dürenweid "Friedlicher Vertrag" und "Hoffnungsvolle Anweisung Gottes", bei Geroldsgrün "Lamm Gottes" und "Blaue Himmelszeche", bei Wallenfels "Forstlohn".

<sup>\*) 1882</sup> noch mit Kronach vereinigt.

3. Klim a. Entsprechend der Bodengestaltung und der Höhenlage ist das Klima so auffallend rauh, daß der Volksmund das Gebiet "bayerisches Sibirien" nennt. Die feuchtkalten Westwinde wiegen stark vor. Dies bestätigen die regelmäßigen Aufzeichnungen der beiden nächstgelegenen meteorologischen Beobachtungsstationen Bayreuth und Hof. Für diese beiden Orte ergibt sich folgendes Windbild:

Hof 1900-1909

Bayreuth 1900-1909





Berechnet nach den Angaben der übermittelt von der meteorologischen Zentralstation München.

a) Winde, Die Windstärke betrug in Bayreuth in den Jahren 1880–1908 nach den Beobachtungen der dortigen meteorologischen Beobachtungsstation mindestens 2–5 m/s. Die stärkeren Winde wiegen, wie aus Tabelle 2 ersichtlich, stark vor.

Tabelle 2:

|                      | 317 | 76 B | eoba | chtun | gen |      |      |     |     |      |
|----------------------|-----|------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|
|                      | N   | NE   | E    | SE    | S   | sw   | w    | NW  | С   | Summ |
| 0 bis einschl. 2 m/s | 0.5 | 0.3  | 0.4  | 0.8   | 0.4 | 0.2  | 0.3  | 0.4 |     | 3 2  |
| über 2 " " 5 "       | 4.0 | 3.4  | 10,4 | 9.2   | 3.6 | 7.2  | 15.1 | 5.4 |     | 58.5 |
| , 5 , , 10 ,         | 2.2 | 1.7  | 2.3  | 3.3   | 1.7 | 4.0  | 6.5  | 2,0 |     | 23.3 |
| , 10 , , 15 ,        | 0.9 | 0.9  | 1.0  | 0.7   | 0.3 | 1.7  | 3.6  | 0.7 |     | 9.7  |
| " 15 "               | 0.1 | 0,1  | 0.2  | 0.0   | 0.0 | 0.4  | 1.0  | 0.2 | ٠   | 2.0  |
| Zusammen:            | 7.7 | 6.5  | 14.2 | 14.0  | 6.0 | 13.5 | 26.5 | 8.6 | 3,1 | 100  |

(K. b. Meteorologische Zentralstation München.)

Der Hochplateaucharakter dieses Gebietes steigert bedeutend diese ohnehin schon heftigen Luftströnungen, denn die Mehrzahl der Winde streicht ja von Westen nach Osten gleichlaufend mit der größeren Bodenerhebung. Nur die zahlreichen Wälder im Westen und Sidwesten wirken bremsend und verhüten eine Austrocknung und Verödung des Bodens. Ein allzustarkes Zurückdrängen dieser Wälder müßte die Fruchtbarkeit des Gebietes noch

mehr beeinträchtigen. Es ist deshalb die landwirtschaftliche Anbaufläche für Getreide und Futter beschränkt.

b) Niederschläge. Die Niederschläge sind infolge des Waldes zahlreich und ausgiebig. Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt nach den Angaben der meteorologischen Zentralstation München 700—1000 mm. Sie ist am stärksten auf der Wasserscheide bei Schödlas (nach Beobachtungen vom Jahre 1901—1910). Besonders ausgiebig ist der Schneefall.

#### Die mittlere Zahl der Tage

mit Schneefall mit Schneedecke ist in Hof 56 69

Bayreuth 51 55

In dem höher gelegenen Münchberger Bergland und Frankenwald ist die Zahl der Tage mit Schneefall nach eigenen Erfahrungen noch größer.

(Nach Mitteilungen der meteorologischen Zentralstation München.)

c) Temperaturverhältnisse. Die Temperatur ist eine verhältnismäßig niedrige. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 7,8 Grad C.

Wintertage nur negativer Temperatur sind es

in Bayreuth . 28—35, in Hof . 35—42,

im Frankenwald mehr als 42, die größte Zahl von ganz Bayern, von den höchsten Erhebungen ab-

gesehen.

Der erste mittlere Herbstfrost tritt in Bayreuth ein nach dem 7. 10., in Hof und Frankenwald bereits vor, dem 30. 9.

Der letzte mittlere Frost ist in Bayreuth zwischen dem 5. und 12. Mai, in Hof zwischen dem 12. und 19. Mai und im Frankenwald nach dem 19. Mai.

Ein Vergleich mit dem übrigen Bayern zeigt auch hier, daß der Frankenwald, von den höchsten Erhebungen Bayerns abgesehen, zu den stärksten Frostgebieten gehört, denn nur ca. 4 Monate sind völlig frostfrei, nämlich die Anzahl der Tage mit Frosttemperatur unter Null (Frosttage) sind in Bayreuth und Hof 120—135, im Frankenwald 135—160. Mithin ist die Vegetationsperiode eine sehr kurze. In wenigen Monaten wächstund reift alles heran. Wenn unten im Maintal schon alles grünt und blüht, beginnt im Frankenwald und Münchberger Land kaum die

Natur sich zu regen. Das Getreide muß hier in wenigen Wochen des Juli und August heranreifen. Der Boden bedarf zur Erwärmung starker Düngung.

#### II. Die landwirtschaftliche Benutzung des Bodens und die Verteilung der landwirtschaftlich benutzten Fläche,

#### Die landwirtschaftliche Benutzung des Bodens.

#### Die landwirtschaftliche Verwendung des Kulturlandes.

Bei der kurzen Vegetationsperiode des untersuchten Gebietes erfordert der Ackerbau rasche und intensive Tätigkeit vieler Arbeitskräfte, während der übrigen Zeit des Jahres ist aber für diese Kräfte in der Landwirtschaft fast keine Verwendung.

Deshalb ist der Grund und Boden des untersuchten Gebietes im Vergleich zum übrigen Bayern weniger intensiv benutzt.

# a) Die landwirtschaftlich benutzte Fläche. Tabelle 3.

|                   | Gesamtfläche   |        | Von der | Gesamtfläd | he sind °       | lo   |  |
|-------------------|----------------|--------|---------|------------|-----------------|------|--|
| Verwaltungsbezirk | aller Betriebe | landw. | benutzt | forstw.    | forstw. benutzt |      |  |
|                   | 1900           | 1900   | 1907    | 1900       | 1907            | 1907 |  |
| Berneck           | 21152,6        | 52,6   | 62,2    | 43,8       | 35,1            | 2,7  |  |
| Hof               | 30669,5        | 73,7   | 74,0    | 22,1       | 22,4            | 3,6  |  |
| Kronach           | 31093,1        | 53,3   | 64,3    | 41,8       | 25,2            | 10,5 |  |
| Lichtenfels       | 37855,9        | 61,8   | 71,1    | 34,3       | 29,6            | 3,5  |  |
| Münchberg         | 24403,9        | 68,3   | 73,6    | 35,4       | 22,8            | 3,6  |  |
| Naila             | 22506,8        | 56,9   | 73,4    | 39,4       | 24.0            | 2,6  |  |
| Stadtsteinach     | 22824,8        | 60,7   | 64,4    | 35,5       | 32,3            | 3,3  |  |
| Teuschnitz        | 31066,4        | 42,4   | 61,6    | 53,4       | 35,9            | 2,5  |  |
| Gesamtgebiet      |                | 58,7   | 68,1    | 38,2       | 28,5            | 2,9  |  |
| Regierungsbezirk  |                | 60,5   | 71,3    | 34,9       | 24,6            | 4,1  |  |
| Königreich        |                | 61,02  | 73,2    | 32.5       | 22,1            | 4,7  |  |

Von der Gesamtfläche des Kulturlandes sind im Jahre 1900 58,7 % landwirtschaftlich benutzte Fläche, im Regierungsbezirk 60,5 %, im Königreich 61,02 %.

Am größten ist der Anteil der land wirts chaftlich benutzten Fläche im Bezirksamt Hof— also bei der größten unmittelbaren Stadt. Außerdem übertreffen noch Münchberg und Lichtenfels, Gebiete um oder in der Nähe von Städten, relativ den Anteil der landwirtschaftlich benutzten Fläche des Königreiches.

#### b) Forsten und Holzungen.

Der nicht landwirtschaftlich benutzte Teil des Gebietes ist bis auf einen kleinen Prozentsatz, circa 3 %, mit Wald bestockt. Forsten und Holzungen nehmen 38.2% des gesamten Kulturlandes ein. Jährlich werden aus der Gegend tausende von Christbäumen nach Sachsen exportiert. In Oberfranken entfallen auf die Forsten und Holzungn nur 34.9, im Königreich nur 32.5 %. Im Bezirksamt Teuschnitz nehmen die Forsten und Holzungen 53.4 % der gesamten Kulturfläche des Gebietes ein. Sehen wir vom Bezirksamt Lichtenfels, dessen Gebiet zum größten Teil vom Maintale gebildet wird, ab, so ist der Waldbestand am stärksten im Westen und Süden, mindert sich nach Nordosten.

Von 1900/1907 findet eine starke Verschiebung der Bodenbenutzung zu Gunsten der land wirtschaftlich benutzten Fläche auf Kosten der Forsten und Holzungen statt. 1907 berfägt der Anteil der landwirtschaftlich benutzten Fläche 68,1, der Anteil der Forsten und Holzungen nur noch 28,5 %.

Die Verschiebung ist am stärksten im Bezirksamt Kronach, Naila und Münchberg. Das Bezirksamt Hof hat eine kleine Verschiebung zu Gunsten der Forsten. Die Ursache sind Aufforstungen auf den Gittern der Großerundbesitzer.

c) Das Oedland ist 1907 im Durchschnitt sim Gebiete prozentual geringer als im Regierungsbezirk und im Königreich. Nur das Bezirksamt Kronach hat 10,5% von der landwirtschaftlichen Kultursläche Oedland. Im allegemeinen herrscht die Regel: Je größer der Waldbestand, desto geringer der Anteil des Oedlandes.

#### 2. Die Nutzung der landwirtschaftlich benutzten Fläche,

Vergl. Tabelle 4 Seite 16.

Die land wirtschaftlich benutzte Fläche gliedert sich wieder hauptsächlich in Acker- und Gartenland einerseits und Wiesen andererseits.

Auf das Acker- und Gartenland entfallen 1900: 64,2%, in den Bezirksämtern des Regierungsbezirkes 70,7%, im Königreich 65,8%. Auf die Wiesen entfallen im untersuchten Gebiete 32,3%, in den Bezirksämtern des Regierungsbezirkes 25,2%, im Königreich 28%. Ackerland und Gartenland nehmen also im untersuchten Gebiete im Durchschnitt einen geringeren Teil, die Wiesenkulturen einen stärkeren Teil der landwirtschaftlich benutzten Fläche ein. Am stärksten ist der Anteil der

Wiesenkulturen im Bezirksamt Münchberg, Berneck, Teuschnitz, Naila. Am stärksten der Anteil des Ackerlandes in Lichtenfels, Stadtsteinach, Kronach, Hof.

Tabelle 4.

| Verwaltungsbezirk              |                               | indw. benui<br>Gartenland      |                               | e waren ha<br>esen | Von d. Ge<br>des Gebie<br>19<br>Adker- u. |        |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------|
|                                | 1900                          | 1907                           | 1900                          | 1907               | Garten-<br>land                           | Wiesen |
| Berneck                        | 6 663<br>60,0 °/ <sub>0</sub> | 6 188<br>59,1 %                | 4 050<br>36,4 %               | 4 138<br>39,5 %    | 32,2 %                                    | 19,1 % |
| Hof                            | 14 591<br>64,5 %              | 13 242<br>64,1 %               | 7 022<br>31,0 %               | 7 032<br>34,1 %    | 45,7 %                                    | 22,9 % |
| Kronach                        | 10 857<br>65,4 %              | 10 111<br>64,6 %               | 5 259<br>31,7 %               | 5 252<br>33,6 %    | 34,9 %                                    | 16,9 % |
| Lichtenfels                    | 17 373<br>74,1 %              | 15 523<br>72,3 º/ <sub>0</sub> | 5 028<br>21,4 %               | 5 510<br>25,7 %    | 45,8 %                                    | 13,2 % |
| Münchberg                      | 9 370<br>56,2 %               | 8 923<br>56,1 %                | 6 684<br>40,1 %               | 6 746<br>42,4 %    | 39,2 %                                    | 28 %   |
| Naila                          | 7 841<br>61,2 %               | 7 318<br>61,4 %                | 4 697<br>36,6 %               | 4 507<br>37,8 %    | <b>34,</b> 6 %                            | 21,2 % |
| Stadtsteinach                  | 9 962                         | 9 225<br>72,0 %                | 3 420<br>25,4 %               | 3 727<br>26,8 %    | 43,4 %                                    | 14,9 % |
| Teuschnitz                     | 8 018<br>60,9 %               | 7 046<br>60,3 %                | 4 779<br>36,3 °/ <sub>0</sub> | 4 496<br>38,5 %    | 28,9 %                                    | 17,2 % |
| m Durchschnitt                 | 64,2 %                        | 63,7 %                         | 32,3 %                        | 34,8 %             | 35,5 %                                    | 19,1 % |
| Bezirksämter Oberfran-<br>kens | 295 368<br>70,7 %             | 366 761<br>70,6 %              | 105 378<br>25,2 %             | 107 733<br>28,3 %  | 42,9%                                     | 15,2 % |
| Königreich                     |                               |                                | . 10                          | , ,                | 40,1 %                                    | 17 %   |

Von der Gesamtfläche des Gebietes sind 1900: 35,5% Acker- und Gartenland, 19,1% Wiesen. Im Gebiete der Bezirksämter Oberfrankens sind 42,9% Acker- und Gartenland, 15,2% Wiesen. im Königreich 40,1% Acker- und Gartenland, 17% Wiesen. Der Anteil des Acker- und Gartenland es an der Gesamtfläche bleibt also im untersuchten Gebiet hinter dem Durchschnitt der Bezirksämter Oberfrankens um 7,3%, hinter dem Durchschnitt Bayerns um 4,6% zurück. Diese Tatsache ist umso bemerkenswerter, als Bayern selbst, was den Anteil des Acker- und Gartenlandes im Gesamtgebiete anbelangt, um 8,4% hinter dem Durchschnitt des deutschen Reiches zurücksteht und zu den Bundesstaaten gehört, die verhältnismäßie wenig

Ackerland besitzen. Am größten ist der Anteil des Ackerlandes in den Bezirksämtern Lichtenfels, Hof, Stadtsteinach, Münchberg. Der Anteil des Acker- und Gartenlandes ist am schwächsten in Teuschnitz: 28,9 %.

Der Anteil der Wiesenfläche ist am größten in Münchberg: 28 %, also um 11 % größter als im Durchschnitt des Königreiches und um 17 % größer als im deutschen Reiche. Im Bezirksamt Lichtenfels beträgt der Anteil der Wiesenfläche 13.2 %,

Von 1900 auf 1907 macht sich im ganzen Gebiete eine Abnahme des Acker- und Gartenlandes bemerkbar. Diese Abnahme ist besonders stark im Bezirksamt Lichtenfels (- 1850 ha).

Dieser Abnahme des Acker- und Gartenlandes steht vielfach eine Zunahme der Wiesenfläche gegenüber. Diese ist am stärksten in den Bezirksämtern mit der geringsten Wiesenfläche, Lichtenfels (+ ca. 300 ha) und Stadtsteinach (+ ca. 300 ha). Nur die Bezirksämter Kronach, Naila und Teuschnitz verzeichnen auch eine Abnahme der Wiesenfläche, Im allgemeinen verschiebt sich aber das Verhältnis des Anteiles des Acker- und Gartenlandes zum Anteil der Wiesenfläche zu Gunsten der letzteren.

# 3. Die Nutzung des Acker- und Gartenlandes.

## a) Hauptnutzung:

Tabelle 5.

Hauptnutzung auf Acker- und Gartenländereien im Sommer 1900.

|                        | Vom<br>land wa                                                            | Gesami<br>ren bel | lacker- |          | Fläche in ha |          |                |                          |              |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|--------------|----------|----------------|--------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Verwaltungs-<br>bezirk | Getreide-<br>u. Hülsen-<br>früchten<br>Hackfrüchte<br>Futter-<br>pflanzen |                   | Weizen  | Roggen   | Gerste       | Hafer    | Kar-<br>toffel | Han-<br>dels-<br>früchte |              |  |  |  |  |  |
|                        | 0/0                                                                       | 0/0               | %       |          |              |          | <u> </u>       |                          | -            |  |  |  |  |  |
| Berneck                | 60,1                                                                      | 22,6              | 8,3     | 237,3    | 1 486.0      | 1 096.7  | 1 136,8        | 1 128.4                  | 20.0         |  |  |  |  |  |
| Hof                    | 61,4                                                                      | 20,1              | 13,3    |          |              |          |                |                          | 39,0         |  |  |  |  |  |
| Kronach                | 60,4                                                                      | 20,2              | 8,2     | 530,2    |              |          |                |                          | 93,0         |  |  |  |  |  |
| Lichtenfels .          | 61,9                                                                      | 15.8              | 1,4     | 1 820.5  |              |          |                |                          | 26,5         |  |  |  |  |  |
| Münchberg .            | 60,8                                                                      | 21,7              | 6,2     | 17.1     | 2 835,8      |          |                |                          | ,0           |  |  |  |  |  |
| Naila                  | 60,4                                                                      | 25,9              | 7,0     | 24,9     |              |          |                |                          |              |  |  |  |  |  |
| Stadtsteinach          | 60,1                                                                      | 20,9              | 9,6     |          |              |          |                |                          |              |  |  |  |  |  |
| Feuschnitz .           | 50,5                                                                      | 19,3              | 4,3     |          |              |          |                |                          | 19,6<br>44,4 |  |  |  |  |  |
| Im Durch-              | i                                                                         | i                 |         |          |              |          |                | ,.                       | ,-           |  |  |  |  |  |
| schnitt                | 59,4                                                                      | 20,8              | 8,7     | 1/5      | 1/8          | 1/4      | 4/9            | 1/3                      | 1/5          |  |  |  |  |  |
| Oberfranken            | 60,8                                                                      | 20,8              | 9,8     | 20 665,2 | 64 340,0     | 44 790.0 | 38 861.8       | 43 748,1                 | 3 644 0      |  |  |  |  |  |
| Königreich .           | 62,6                                                                      | 15,4              |         |          |              | ,.       |                | 10 110,1                 | 0 011,0      |  |  |  |  |  |

Getreide- und Hülsenfrüchte: Das Gesamt-Ackerund Gartenland ist 1900 bis <sup>2</sup>/<sub>3</sub> mit Getreide und Hackfrüchten besetzt

Der Prozentsatz der mit Getreide- und Hülsenir üchten bepflanzten Fläche bleibt aber hinter dem Durchschnitt sowohl der Bezirksämter Oberfrankens als auch hinter dem des Königreiches zurück. Die größte Fläche mit Getreide- und Hülsenfrüchtenanbau haben das Bezirksamt Lichtenfels und Hof. die zeringste Teuschnitz, nämlich 10,3 % weniger als der Durchschnitt von Oberfranken und 12,2 % weniger als der Durchschnitt des Königreiches. Die Hauptgetreidearten sind Hafer, Roggen, Gerste, weniger Weizen. Das Gebiet stellt 4/6 der Gesamtanbaufläche des Hafers von Oberfranken, 1/3 der Gesamtanbauiläche des Roggens, ¼ der Gesamtanbaufläche der Gerste. 1/6 der Gesamtanbaufläche des Weizens. Der Hafer wird besonders gebaut n den Tälern der Bezirksämter Hof und Münchberg (Fichtelgepirgshafer); Roggen gleichmäßig in allen Bezirksämtern; Gerste wird am meisten gebaut in den Bezirksämtern Lichtenfels, Stadtsteinach und Kronach, am wenigsten in den Bezirksämtern Teuschnitz. Naila und Münchberg: Weizen wird nur stark gebaut im Bezirksamt Lichtenfels, in den Tälern der Bezirksämter Kronach, Stadtsteinach und Berneck.

Hackfrüchte. Ein relativ großer Teil des Gebietes ist 1900 mit Hackfrüchten besetzt. Hier haben den stärksten Prozentsatz Naila, Berneck, Münchberg, den schwächsten Lichtenfels. Der Iroßteil der Hackfrüchte entfällt auf Kartoffelbau. Die Arbeiter, sesonders die Heimarbeiter, geben den Bauern den Dung und selfen ihnen einige Tage bei der Feldarbeit. Sie erhalten dafür nehrere Beete Ackerland zur Anpflanzung mit Kartoffeln für den sigenen Bedarf. Die auf diese Weise gebauten Kartoffeln bilden lann die Hauptnahrung der Heimarbeiterbevölkerung.

Futterpflanzen nehmen prozentual im Gebiete eine größere Fläche ein als im Durchschnitt der Bezirksämter. Die neisten Futterpflanzen wurden 1900 gebaut im Bezirksamt Hof und n dem wiesenarmen Bezirksamt Stadtsteinach. Lichtenfels mit seinem starken Getreidebau hat nicht nur die prozentual geringste Wiesenfläche, sondern auch noch am wenigsten vom Gesamtackerand mit Futterpflanzen besetzt.

#### b) Nebennutzung.

Infolge der kurzen Vegetationsperiode ist die Nebenjutzung im untersuchten Gebiete bis auf einige Ausnahmen eine minimale. Nur das im Maintale gelegene Bezirksamt Lichtenfels und teilweise Kronach machen eine Ausnahme. 1900 erstreckte sich im Bezirksamt Lichtenfels die Nebennutzung auf 1126 ha, im Bezirksamt Kronach nur auf 598 ha, im Bezirksamt Berneck auf 150, Stadtsteinach auf 139, in Naila nur auf 22,7, Hof 0,4, Münchberg und Teuschnitz hatten gar keine.

## c) Die Verteilung der angebauten Früchte auf die einzelnen Größenklassen der Betriebe 1907.

Vgl. Tabelle 6 Seite 20.

Das Brotgetreide wird hauptsächlich gebaut in den Betrieben von 5-20 ha. In den Bezirksämtern Berneck, Kronach und Naila stellt diese Größenklasse 60 % der mit Brotgetreide angebauten Felder. Im Bezirksamt Stadtsteinach sind es 62 %, in Tusschnitz 65,4, in Lichtenfels aber 66 %, in Münchberg aber nur 58 %. Im Bezirksamt Hof entfällt aber der größte Teil der mit Brotgetreide besäten Fläche auf die Größenklasse 20-100 ha. Das Gleiche gilt auch vom Gersten- und Haferanbau,

Der Getreideboden umfaßte 1907 im Durchschnitt des Gebietes 63,5 % des Ackerlandes, in den Bezirksämtern Oberfrankens 63 %. Der Getreidebau ist relativ und absolut am stärksten im Bezirksamt Lichtenfels und Stadtsteinach. Beide Bezirksämter haben prozentual viel Ackerland und der stärkste Prozentsatz dieses Ackerlandes ist mit Getreide bebaut. Am wenigsten Getreidebauh hat das Bezirksamt Teuschnitz. Die große Waldfläche läßt wenig landwirtschaftlich benutzte Fläche übrig. Davon sind wieder nur 60 % Acker- und Cartenland und davon wieder nur 55,8 % mit Getreide besät.

Die Kartoffeln werden, wie zu erwarten war, hauptsächlich in den unteren Größenklassen der Betriebe gebaut. Bei den Parzellen-Betrieben werden fast durchweg 40% des Ackerlandes als Kartoffelfeld benützt. Im Bezirksamt Kronach beanspruchen die Kartoffelfelder in diesen Größenklassen über die Hälfte des Ackerlandes

Der Anbau von Futterpflanzen ist wieder mehr üblich in den Betrieben von 20—100 ha.

Brachfelder finden sich nur noch in übermäßig starkem Maße in dem Bezirksamt Teuschnitz bei den Betrieben von über 20 ha, in dem Bezirksamt Stadtsteinach bei den Betrieben von über 100 ha.

Tabelle 6. Die Verteilung der angebauten Früchte nach Größenklassen der Betriebe 1907.

|               | Grössen-<br>klasse                            | Bro                       |                              | Ger                           | ste                         | Ha                         | fer                          | Getr                                      |                              | Ka<br>toff               | r-<br>eln                            | Futt                           | er-<br>izen                        | Brac                          | he                               |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|               | ha                                            | ha                        | °lo                          | ha                            | %                           | ha                         | %                            | ha                                        | %                            | ha                       | %                                    | ha                             | ºlo                                | ha                            | 0/0                              |
| Serneck       | bis 2<br>2-5<br>5-20<br>20-100                | $\frac{285}{1077}$        | 30,5<br>30,9<br>29,0<br>26,7 | 579                           | 8,1<br>14,3<br>15,6<br>21,7 | 154<br>743                 | 12,6<br>16,7<br>20,0<br>17,9 | 576<br>2419                               |                              | 218<br>684               | 40,0<br>23,1<br>17,1<br>11,8         | 12<br>76<br>373<br>160         | 4,2<br>8,2<br>10,1<br>12,6         | 2<br>13<br>76<br>43           | 0,7<br>1,4<br>2,0<br>3,4         |
|               |                                               | 1788                      | 28,9                         | 1010                          | 16,3                        | 1 <b>1</b> 60              | 18,7                         | 3995                                      | 64,6                         | 1111                     | 18,0                                 | 621                            | 10,0                               | 134                           | 2,2                              |
| Hof           | bis 2<br>2-5<br>5-20<br>20-100<br>100 u mehr  | 277 $1420$ $1727$         | 27,6<br>26,6                 | 22<br>234<br>485<br>74<br>817 | 7,7<br>9,3                  | 244<br>1479<br>1846<br>204 | 30,1<br>29,5<br>25,5         | 176<br>548<br>3147<br>4086<br>510<br>8467 | 64,1<br>65,2<br>63,8         | 207<br>817<br>854<br>187 | 50,7<br>23,5<br>16,6<br>13,6<br>17,1 | 795<br>130                     | 1,8<br>9,3<br>12,3<br>12,7<br>16,3 | 2<br>17<br>176<br>291<br>11   | 0,5<br>1,9<br>3,6<br>4,6<br>1,4  |
| Kronach       | bis 2<br>2-5<br>5-20<br>20-100                | 527<br>2039<br>584        | 36,0                         | 212                           | 13,1                        | 1237<br>299                | 18,5<br>20,7<br>18,5         | 418<br>978<br>4024<br>1110<br>6520        | 67,3<br>68,5                 | 363<br>827<br>161        | 50,1<br>23,4<br>13,8<br>9,9          | 30<br>125<br>587<br>181<br>923 | 3,1<br>8,1<br>9,8<br>11,2          | 10<br>31<br>278<br>100<br>419 | 1,0<br>2,0<br>4,6<br>6,2<br>4,1  |
| Lichtenfels   | bis 2<br>2—5<br>5—20<br>20—100<br>100 u. mehr | 760<br>8487<br>665<br>82  | 34,0<br>38,0                 | 389<br>2132<br>317<br>18      | 16,2<br>8,3                 | 1477<br>314<br>41          | 13,5<br>14,2<br>16,0<br>19,0 | 1440<br>7122<br>1335                      | 68,3<br>68,2<br>65,3         | 815<br>956<br>147<br>24  | 7,5<br>11,1                          | 1416<br>281<br>26              | 14,4<br>12,0                       | 6<br>44<br>459<br>105<br>4    | 0,7<br>2,1<br>4,4<br>5,4<br>1,9  |
| Munchberg     | bis 2<br>2-5<br>5-20<br>20-100                | 146<br>343<br>1367        | 31,8<br>29,9<br>26,2<br>28,9 | 1<br>9<br>128<br>72<br>210    | 0,2<br>0,8<br>2,5<br>3,4    | 108<br>360<br>1801<br>737  | 23,5<br>31,3<br>34,5<br>35,2 | 256                                       | 55,8<br>62,1<br>63,5<br>63,3 | 181<br>290<br>941<br>322 | 39,4<br>25,2<br>18,0<br>15,4         | 9<br>71<br>486<br>227<br>798   | 2,0<br>6,2<br>9,3                  | 4<br>18<br>180<br>92<br>294   | 0,9<br>1,6<br>3,4<br>4,4         |
| Naila         | bis 2<br>2-5<br>5-20<br>20-100                | 270<br>328<br>1320        | 34,2<br>31,6<br>29,7<br>27,1 | 11<br>20<br>137<br>41<br>209  | 1,4<br>1,9<br>3,1<br>3,9    | 128<br>285<br>1471<br>358  | 16,2<br>27,5<br>33,1<br>33,7 | 413<br>642<br>2955                        | 52,3<br>61,9<br>66,5<br>65,1 | 337<br>275<br>809<br>150 | 42,7<br>26,5<br>18,2<br>14,3         | 15<br>56<br>361<br>129<br>561  | 1,9<br>5,4<br>8,1                  | 13<br>37<br>170<br>41         | 1,6<br>3,6<br>8,8<br>3,9         |
| Stadtsteinach | bis 2<br>2-5<br>5-20<br>20-100<br>100 u. mehr | 322<br>1662<br>576<br>7   | 28,7<br>9,0                  | 918<br>374                    | 18,6<br>12,8                | 149<br>1144<br>397<br>14   | 20,2<br>19,8<br>17,9         | 681<br>3753<br>1363                       | 66,3<br>67,9<br>39,7         | 217<br>889<br>220<br>16  | 44,1<br>20,3<br>14,8<br>11,0<br>20,5 | 692<br>240<br>7                | 5,3<br>11,2<br>12,2<br>12,0<br>9,0 | 11<br>147<br>115<br>17        | 0,5<br>1,0<br>2,6<br>5,7<br>21,8 |
| Teuschnitz    | bis 2<br>2-5<br>5-20<br>20-100                | 166<br>294<br>1277<br>219 | 29,0<br>32,5                 | 5<br>11<br>153<br>14          | 0,9<br>1,2<br>3,3<br>1,5    | 92<br>236<br>1175<br>219   | 16,1<br>26,1<br>25,5<br>22,8 | 266<br>597<br>2653                        | 46,4<br>60,5<br>57,6<br>48,1 | 248<br>211<br>698<br>94  | 43,3<br>28,4<br>15,1<br>9,8          | 15<br>36<br>337<br>68<br>456   | 2,6<br>4,0<br>7,3<br>7,1<br>6,5    | 30<br>66<br>561<br>232        | 5,<br>7,<br>12,<br>24,           |

#### 4. Der Bodenertrag.

Der Ertrag der landwirtschaftlich benutzten Fläche bleibt infolge des rauhen Klimas trotz guter Düngung hinter dem Durchschnittsertrag des Regierungsbezirkes und auch des Königreiches zurück.

Das statistische Jahrbuch Jahrgang 1910 verzeichnet für die Erhebungsbezirke des Gebietes folgende Durchschnittserträge des Jahres 1909 pro ha.

Tabelle 7.

Ernte-Ergebnisse in den einzelnen Erhebungsbezirken, Anbaufläche (ha) und Durchschnittsertrag (dz) vom Hektar,

|                             | Weizen |      |        |      |       | Rog  | gen    |      | Somm  | er-  | Hab   |      | Kartoffel |    |
|-----------------------------|--------|------|--------|------|-------|------|--------|------|-------|------|-------|------|-----------|----|
| Erhebungs-<br>bezirk Winter |        | ter  | Sommer |      | Win   | ter  | Sommer |      | gers  | te   | Hau   | er   |           |    |
| Dezirk                      | ha     | dz   | ha     | dz   | ha    | dz   | ha     | dz   | ha    | dz   | ha    | dz   | ha        | dz |
| Naila                       | 45     | 17,5 | 3      | 12   | 1496  | 12,5 | 671    | 9    | 216   | 16   | 2291  | 13,5 | 1737      | 75 |
| Kronath                     | 340    | 10,5 | 80     | 10   | 2254  | 13,5 | 516    | 10   | 1202  | 12   | 1844  | 14   | 2070      | 98 |
| Münchberg                   | 16     | 15   | 20     | 14   | 1757  | 15   | 725    | 12   | 288   | 15   | 3037  | 15   | 1717      | 10 |
| Stadtsteinach I             | 201    | 7    | 21     | 10   | 872   | 8    | 91     | 7    | 1279  | 8    | 310   | 8    | 589       | 50 |
| Stadtsteinach II            | 5      | 7    | 40     | 6,5  | 754   | 7,5  | 554    | 6,5  | 393   | 8    | 1307  | 7,5  | 990       | 40 |
| Oberfranken .               | 15206  | 15,7 | 1947   | 13.5 | 58705 | 16.1 | 7267   | 10.6 | 47078 | 16,0 | 40207 | 15,9 | 45561     | 10 |

#### Die Verteilung der landwirtschaftlich benutzten Fläche

Vgl. Tabelle 8 Seite 22.

Der Großgrundbesitz ist im untersuchten Gebiet wie im übrigen Oberfranken sehr schwach vertreten. Nur im Bezirksamt Hof liegen mehrere größere Güter adeliger" Gutsherrschaften. Das Vorwiegen kleiner Betriebe ist mit Ausnahme der Bezirksämter Hof, Münchberg, Berneck stärker als im Gesamtgebiet der Bezirksämter Oberfrankens

#### 1. Anteil der Betriebe an den einzelnen Größenklassen.

Betriebe unter 2 ha gibt es relativ am meisten in den Bezirksämtern Kronach, Naila, Teuschnitz, am wenigsten im Bezirksamt Berneck.

Die Betriebe zwischen 2 und 5 ha sind relativ stark vertreten im Bezirksamt Berneck, Lichtenfels, schwach im Bezirksamt Hof.

Tabelle 8.

Verteilung von Grund und Boden.

|                   |      |               |      |      | n entf.<br>klasse |     | Von 100 halandw. benutzter Fläche<br>treffen auf die Größenklasse von |      |      |                  |      |  |
|-------------------|------|---------------|------|------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|------|--|
| Verwaltungsbezirk | Jahr | unter<br>2 ha |      |      | 20 bis            |     | unter                                                                 |      |      | 20 bls<br>100 ha | über |  |
|                   | 1907 | 35,4          | 25,2 | 35,1 | 4,3               |     | 4,2                                                                   | 14,7 | 61,1 | 20,0             |      |  |
| Berneck           | 1895 | 40,7          | 22,8 | 31,9 | 4,6               |     | 4,8                                                                   | 13,6 | 58,7 | 22,9             |      |  |
|                   | 1882 | 38,3          | 24,4 | 32,7 | 4,6               |     | 5,5                                                                   | 13,9 | 58,2 | 22,4             |      |  |
|                   | 1907 | 47,4          | 13,9 | 26,4 | 11,7              | 0,3 | 2,4                                                                   | 6,4  | 38,0 | 47,7             | 5,5  |  |
| Hof               | 1895 | 51,3          | 14,5 | 22,4 | 11,4              | 0,4 | 2,6                                                                   | 7,0  | 34,1 | 49,3             | 7,0  |  |
|                   | 1882 | 35,5          | 18,9 | 29,5 | 15,7              | 0,4 | 2,5                                                                   | 6,4  | 32,8 | 52,3             | 6,0  |  |
|                   | 1907 | 55,8          | 18,6 | 23,6 | 2,0               |     | 9,4                                                                   | 15,7 | 59,4 | 15,5             |      |  |
| Kronach           | 1895 | 54,2          | 18,7 | 24,5 | 2,6               |     | 9,4                                                                   | 13,9 | 59,7 | 17,0             | 0,7  |  |
|                   | 1882 | 53,5          | 18,5 | 25   | 3,0               |     | 8,5                                                                   | 13,7 | 58,3 | 19,0             | 0,5  |  |
|                   | 1907 | 48,6          | 20,0 | 29,2 | 2,2               |     | 6,0                                                                   | 14,2 | 65,2 | 13,2             | 1,4  |  |
| Lichtenfels       | 1895 | 44,0          | 21,6 | 31,4 | 2,9               | 0,1 | 6,2                                                                   | 14,2 | 61,3 | 16,8             | 1,5  |  |
|                   | 1882 | 44,9          | 23,2 | 29,1 | 2,8               | •   | 6,5                                                                   | 15,7 | 60,5 | 16,8             | 0,5  |  |
|                   | 1907 | 39,3          | 22,5 | 32,5 | 5,7               |     | 4,3                                                                   | 12,1 | 59,7 | 23,9             |      |  |
| Münchberg         | 1895 | 53,8          | 16,4 | 25,1 | 4,7               |     | 5,2                                                                   | 10,9 | 58,5 | 25,4             |      |  |
|                   | 1882 | 45,8          | 19,2 | 29,1 | 5,9               | •   | 5,3                                                                   | 10,9 | 56,7 | 27,1             |      |  |
|                   | 1907 | 53,0          | 17,8 | 26,9 | 2,3               |     | 8,8                                                                   | 13,3 | 63,2 | 14,7             |      |  |
| Naila             | 1895 | 54,7          | 17,3 | 25,3 | 2,7               |     | 8,5                                                                   | 13,0 | 60,8 | 17,7             |      |  |
|                   | 1882 | 52,5          | 18,5 | 26,2 | 2,8               |     | 8,6                                                                   | 13,3 | 59,6 | 18,5             |      |  |
|                   | 1907 | 44,1          | 18,9 | 32,6 | 4,4               |     | 4,5                                                                   | 11,8 | 61,4 | 21,5             | 0,8  |  |
| Stadtsteinach .   | 1895 | 45,9          | 18,8 | 29,9 | 5,4               |     | 4,7                                                                   | 11,6 | 56,5 | 27,2             |      |  |
|                   | 1882 | 38,2          | 22,1 | 33,9 | 5,8               |     | 4,7                                                                   | 11,7 | 57,2 | 26,4             |      |  |
| Teuschnitz        | 1907 | 51,9          | 18,2 | 27,5 | 2,4               |     | 8,4                                                                   | 13,2 | 65,0 | 13,4             |      |  |
|                   | 1895 | 55,2          | 17,0 | 24,5 | 3,3               | •   | 7,8                                                                   | 12,8 | 59,2 | 19,9             | ٠    |  |
| Bezirksämter      | 1907 | 36,7          | 23,4 | 36,3 | 3,6               |     | 4,5                                                                   | 14,0 | 63,9 | 16,9             | 0,7  |  |
| von               | 1895 | 38,4          | 22,7 | 34,4 | 4,5               |     | 4,6                                                                   | 13,1 | 60,1 | 21,3             | 0,9  |  |
| Oberfranken       | 1882 | 38,8          | 23,2 | 33,3 | 4,7               |     | 5,1                                                                   | 13,1 | 58,1 | 22,7             | 1,0  |  |

Die Betriebe zwischen 5 und 20 ha sind am zahlreichsten in Berneck, Münchberg, Stadtsteinach, am seltensten in Kronach.

Die Betriebe von 20—100 ha bilden im Bezirksamt Hof 1882: 15,7, 1907 nur noch 11,7, in Berneck, Münchberg, Stadtsteinach circa 5 %, in den übrigen Bezirksämtern circa 2 %.  Verteilung der landwirtschaftlich benutzten Fläche auf die einzelnen Größenklassen der landwirtschaftlichen Betriebe.

Auf die Größenklasse unter 2 ha entfällt relativ am meisten Fläche in den Bezirksämtern Kronach, Naila, Teuschnitz, am wenigsten in Hof.

Bei der Größenklasse 2-5 ha stehen an erster Stelle die Bezirksämter Kronach, Lichtenfels, Berneck, an letzter Hof und Stadtsteinach.

Bei der Größenklasse 5-20 ha sind stark beteiligt die Bezirksämter Lichtenfels und Naila, an letzter Stelle steht Hof.

Bei der Größenklasse 20—100 ha steht an erster Stelle das Bezirksamt Hof, an letzter Lichtenfels, Naila, Kronach, Teuschnitz.

Im Bezirksamt Hof entfallen noch ca. 6 % der gesamten landwirtschaftlich benutzten Fläche auf Betriebe mit über 100 ha. Im Jahre 1882 betrug die Zahl dieser Betriebe 9, 1895: 11, 1907: 8.

 Die Verteilung des Landwirtschaftspersonals auf die Größenklassen der Betriebe.

Vgl. Tabelle 9 Seite 24.

Auf die kleineren Betriebe unter 10 ha entfällt ein stärkerer Prozentsatz der Betriebsleiter und Angehörigen als im Durchschnitt der Bezirksämter Oberfrankens im Bezirksamt Kronach, Lichtenfels und Natla, ein bedeutend schwächerer im Bezirksamt Hof und Münchberg.

Auf die Betriebe 20—100 ha kommen im Bezirskamt Hof 22 % aller Betriebsleiter mit Familienangehörigen, im Bezirksamt Münchberg 10 %, im Bezirksamt Kronach nur 3 %, im Bezirksamt Lichtenfels, Naila und Teuschnitz 4 %, auf den Durchschnitt der Bezirksämter Oberfrankens kommen 6 %.

Die Zahl der Knechte ist im Verhältnis zu den Betriebsleitern und ihren Angehörigen schwächer als im Durchschnitt der Bezirksämter Oberfrankens. Nur Hof und Münchberg machen eine Ausnahme. In Hof beträgt die Zahl der Knechte 12%, in Münchberg 6% der Betriebsleiter und Angehörigen. Die meisten Knechte kommen in Hof auf die Betriebe über 20 ha. Die Zahl der Mägde sit größer in den kleineren Betrieben, deshalb haben die Bezirksämter mit stärkerer Parzellierung mehr Mägde als Knechte.

Auffällig ist im Bezirksamt Kronach die große Zahl der Taglöhner und unständigen Arbeiter in den Betrieben unter 10 ha.

Tabelle 9.

Die in der Landwirtschaft tätige Bevölkerung.

|                        |                            |                                 |         | Zahl der |          |                                     |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------------------|
| Verwaltungs-<br>bezirk | Größenklasse               | Betriebsi<br>und<br>Familienang | ehōrige | Knechte  | Mägde    | Taglöhner<br>und nicht-<br>ständige |
|                        |                            | absolut                         | 0/0     |          |          | Arbeiter                            |
|                        | unter 10 ha                | 3 026                           | 69      | 43       | 109      | 293                                 |
|                        | 10-20 ha                   | 1 052                           | 24      | 113      | 125      | 158                                 |
| Berneck                | 20-100 ha                  | 313                             | 7       | 99       | 94       | 81                                  |
|                        | 100 u. mehr ha             | _                               | -       | _        |          | -                                   |
|                        | zusammen                   | 4 391                           | 100     | 255      | 328      | 582                                 |
|                        | unter 10 ha                | 3 151                           | 55      | 60       | 77       | 287                                 |
|                        | 10-20 ha                   | 1 307                           | 23      | 170      | 124      | 142                                 |
| Hof                    | 20-100 ha                  | 1 207                           | 22      | 452      | 275      | 455                                 |
|                        | 100 u. mehr ha             | 18                              | _       | 82       | 18       | 159                                 |
|                        | zusammen                   | 5 683                           | 100     | 714      | 494      | 1 043                               |
|                        | unter 10 ha                | 6 374                           | 79      | 103      | 170      | 1 029                               |
|                        | 10-20 ha                   | 1 443                           | 18      | 142      | 141      | 321                                 |
| Kronach                | 20-100 ha                  | 287                             | 3       | 92       | 74       | 150                                 |
|                        | 100 u. mehr ha             |                                 | l —     | _        | _        |                                     |
|                        | zusammen                   | 8 104                           | 100     | 337      | 385      | 1 500                               |
|                        | unter 10 ha                | 7 164                           | 74      | 118      | 226      | 805                                 |
| Lichtenfels            | 10-20 ha                   | 2 146                           | 22      | 204      | 239      | 304                                 |
|                        | 20-100 ha                  | 385                             | 4       | 125      | 103      | 232                                 |
|                        | 100 u. mehr ha             | 5                               | -       | 3        | 6        | 72                                  |
|                        | zusammen                   | 9 700                           | 100     | 450      | 574      | 1 413                               |
|                        | unter 10 ha                | 3 350                           | 60      | 40       | 62       | 313                                 |
|                        | 10-20 ha                   | 1 672                           | 30      | 154      | 142      | 222                                 |
| Mündberg               | 20-100 ha                  | 583                             | 10      | 118      | 102      | 88                                  |
| _                      | 100 u. mehr ha             |                                 |         | -        |          |                                     |
|                        | zusammen                   | 5 605                           | 100     | 312      | 306      | 618                                 |
|                        | unter 10 ha                | 3 961                           | 74      | 81       | 80       | 595                                 |
|                        | 10-20 ha                   | 1 190                           | 22      | 81       | 55       | 223                                 |
| Naila                  | 20-100 ha                  | 236                             | 4       | 63       | 35       | 111                                 |
|                        | 100 u. mehr ha             | 5.887                           | 100     | 225      | 170      | 929                                 |
|                        | zusammen                   |                                 |         |          |          |                                     |
|                        | unter 10 ha                | 8 588                           | 69      | 60       | 80       | 367                                 |
|                        | 10-20 ha                   | 1 277                           | 24      | 123      | 98<br>68 | 310<br>175                          |
| Stadtsteinach          | 20—100 ha                  | 389                             | 7       | 92       | 4        | 160                                 |
|                        | 100 u. mehr ha<br>zusammen | 5 201                           | 100     | 275      | 250      | 852                                 |
|                        |                            | 2,000                           | 71      | 36       | 68       | 647                                 |
|                        | unter 10 ha<br>10-20 ha    | 3 986<br>1 391                  | 25      | 104      | 134      | 435                                 |
| Teusdinitz             | 20—100 ha                  | 198                             | 4       | 44       | 44       | 199                                 |
| 1 eusumitz             | 100 u. mehr ha             | -                               | 1 _     | _        | -        | -                                   |
|                        | zusammen                   | 5 575                           | 100     | 184      | 246      | 1 281                               |
|                        | unter 10 ha                | 117 922                         | 71      | 1 955    | 3 678    | 9 759                               |
|                        | 10-20 ha                   | 38 170                          | 23      | 3 873    | 4 274    | 4 775                               |
| Bezirksämter           | 20-100 ha                  | 8 990                           | 6       | 2 630    | 2 195    | 2 80                                |
| Oberfrankens           | 100 u. mehr ha             |                                 | -       | 105      | 64       | 407                                 |
|                        | zusammen                   | 165 128                         | 100     | 8 563    | 10 211   | 17 789                              |

Nach persönlichen Beobachtungen arbeiten im Kronacher Gebiet viele Heimarbeiter im Sommer in den landwirtschaftlichen Betrieben mit. Da die Berufszählung im Juni vorgenommen wird, werden alle diese als Taglöhner und unständige Arbeiter gezählt. Die gleiche Erscheinung, wenn auch nicht so stark, macht sich im Bezirksamt Lichtenfels und Teuschnitz bemerkbar.

Das Gesamtergebnis ist: Die nordwestlichen Bezirksämter Kronach, Teuschnitz, Naila und Lichtenfels haben die stärkste Parzellierung von Grund und Boden. In den Bezirksämtern Münchberg, Berneck, Hof sind landwirtschaftliche Mittel- und Großbetriebe noch vorherrschend. Im Bezirksamt Hof fallen von 100 ha landwirtschaftlich benutzter Fläche über die Hälfte auf die Betriebe mit über 20 ha. Diese verschiedenartige Entwicklung ist die Folge der verschiedenen Erbverhältnisse. Die westlichen Gebiete standen unter den Fürstbischöfen von Bamberg, die östlichen unter den Markgrafen von Bayreuth, Darum gilt nach Fick, "Die Erbsverhältnisse im rechtsrheinischen Bayern" im Gebiet von Lichtenfels, Kronach, Teuschnitz und Stadtsteinach das Bamberger Landrecht. Die Kinder lernen im Nebenbetrieb die Landwirtschaft und es ist deshalb Realteilung notwendig, damit jedes wieder weiterwirtschaften kann. Im Gebiete Münchberg, Naila, Hof gilt das Bayreuther Provinzialrecht, besonders im Bezirksamt Münchberg kann man noch nicht von einer Realteilung sprechen.

"Es findet sich im Gebiete von Nordhalben, Wallenfels, Steinwiesen infolge dieser starken Parzellierung und der geringen Pruchtbarkeit des Bodens kein Besitzer eines Gutes, der sich ausschließlich vom Betrieb der Landwirtschaft ernähren kann, besonders im Bezirksamt Stadtsteinach ist die Parzellierung soweit gediehen, daß eine Pamilie nicht mehr davon leben kann."

Die Bevölkerung ist so teils auf eine Neben-, teils völlig auf eine andere Beschäftigung angewiesen. Deshalb finden wir schon frühzeitig im untersuchten Gebiet, wie schon in der Einleitung gezeigt worden ist, eine starke Entwicklung des Gewerbes, besonders der Hausindustrie.

#### III. Die Entwicklung und der Stand von Gewerbe und Handel unter besonderer Berücksichtigung der Hausindustrie.

Die Textilindustrie beherrscht den größeren östlichen Teil des Gebietes. Leinenweberei, Baumwollund Buntweberei im Haus- und Fabrikbetrieb, Stickerei. Näherei, Zieherei, Zwirnerei, Appretur und Färberei beschäftigen hier in buntem Durcheinander die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung

Im Westen, zwischen Lichtenfels und Kronach, sitzen die Korbmacher und flechten ihre kunstvollen Produkte zum Versand nach allen Himmelsrichtungen. Die Industrie der Holzund Schnitzstoffe ist hier der Haupterwerbszweig,

Im äußersten Norden liegen die ergiebigen Schieferbrüche, im Südosten am Abhange des Fichtelgebirges die Granitbrüche, die Industrie der Steine und Erden beschäftigt hier die Granitschleifer und Steinhauer, dort die Schiefertafelarbeiter. In der Rothenkirchener Gegend und in der Nähe von Hof stehen Porzellanfabriken.

In der Mitte des Gebietes beschäftigt das Bekleidungsgewerbe, besonders Schusterei, Tappenmacherei, einen beträchtlichen Prozentsatz der gewerblich tätigen Bevölkerung.

1. Die Gewerbebetriebe.

Tabelle 10.

|                        | Zahl d | er Ge-  | da                        | von                       | Vo                          | n den H                     |      |              | n sinc | 1             |
|------------------------|--------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|--------------|--------|---------------|
| Verwaltungs-<br>bezirk | werbeb | etriebe | Haupti                    | etriebe                   | Kleinbe                     | rtriebe                     |      | tel-<br>iebe |        | roß-<br>riebe |
|                        | 1895   | 1907    | 1895                      | 1907                      | 1895                        | 1907                        | 1895 | 1907         | 1895   | 1907          |
| Berneck                | 1551   | 1335    | 1364<br>88%               | 1066<br>82º/ <sub>0</sub> | 1339<br>98,4%               | 1023<br>95%                 | 23   | 31           | 2      | 12            |
| Hof                    | 2266   | 2207    | 2054<br>91%               | 1836<br>83º/ <sub>0</sub> | 1989<br>97%                 | 1754<br>95,3%               | 57   | 69           | 8      | 13            |
| Kronath                | 3415   | 3292    | 2797<br>85%               | 2911<br>88%               | 2722<br>97,2º/ <sub>0</sub> | 2799<br>96,5%               | 68   | 98           | 7      | 14            |
| Lichtenfels .          | 3652   | 3910    | 3185<br>87%               | 3420<br>88%               | 3120<br>98,4%               | 3332<br>97,4°/ <sub>0</sub> | 62   | 80           | 3      | 8             |
| Münchberg .            | 3613   | 3318    | 3259<br>90%/0             | 2903<br>89%               | 3189<br>97,8%               | 2777<br>95,7%               | 61   | 107          | 9      | 19            |
| Naila                  | 8579   | 3987    | 3281<br>91%0              | 3509<br>88%               | 3239<br>98,7%               | 3426<br>97,8°/ <sub>0</sub> | 35   | 71           | 7      | 12            |
| Stadtsteinach          | 2465   | 2398    | 2151<br>87%               | 2095<br>87%               | 2134<br>99,2°/ <sub>0</sub> | 2050<br>97,9%               | 17   | 42           | -      | 3             |
| Teuschnitz .           | 1802   | 1304    | 1060<br>82º/ <sub>0</sub> | 1066<br>82º/ <sub>0</sub> | 1039<br>98º/ <sub>0</sub>   | 1012<br>94,9%               | 19   | 46           | 2      | 8             |

Die meisten Gewerbebetriebe liegen in den Bezirksämtern Münchberg, Naila, Kronach, die wenigsten in den Bezirksämtern Teuschnitz und Berneck. Von 1895 bis 1907 läßt sich in 6 Bezirken eine Minderung der Zahl der gewerblichen Betriebe konstatieren. In den Bezirksämtern Lichtenfels, Naila hat die Zahl der Betriebe zugenommen. Die Abnahme ist am stärksten im Bezirksamt Münchberg und Berneck.

a) Die meisten Betriebe sind Hauptbetriebe. 1895 bildeten die Hauptbetriebe im Bezirksamt Naila und Hof 91 %, im Bezirksamt Münchberg 90 % sämtlicher Betriebe.

Die Zahl der Hauptbetriebe hat abgenommen im Bezirksamt Berneck, Münchberg und Stadtsteinach, zugenommen in den Bezirksämtern Naila, Lichtenfels und Kronach.

b) Von den Hauptbetrieben sind die meisten Betriebe Kleinbetriebe. Im Bezirksamt Stadtsteinach bilden sie 1895 92%, in den Bezirksämtern Lichtenfels und Naila 82%, Berneck 80% aller Betriebe. Nur im Bezirksamt Hof ist der Prozentsatz der Kleinbetriebe bedeutend geringer: 57%.

1907 ist die Zahl der Kleinbetriebe zurückgegangen in den Bezirksämtern Berneck, Hof, Münchberg und Stadtsteinach. Eine starke Zunahme der Kleinbetriebe haben die Bezirksämter Lichtenfels und Naila, die Bezirksämter mit Zunahme der Betriebe überhaupt. Eine schwache Zunahme hat Kronach.

c) Die Großbetriebe sind 1895 am stärksten verbreitet im Bezirksamt Hof, Münchberg, Kronach und Naila, den Gebieten mit den besten Verkehrsverhältnissen. Keine Großbetriebe hat 1895 Stadtsteinach.

Von 1895—1907 wächst überall die Zahl der Großbetriebe; Stadtsteinach, Lichtenfels und Teuschnitz haben immer noch die wenigsten.

Stark industrialisiert sind mit Groß- und Mittelbetrieben Münchberg, Kronach, Hof und Lichtenfels,

#### 2. Die gewerblich tätige Bevölkerung. Vgl. Tabelle 11 Seite 28.

Die Zahl der gewerblich tätigen Bevölkerung ist am stärksten in den Bezirksämtern Kronach, Münchberg, Naila und Lichtenfels, am schwächsten in den Bezirksämtern Berneck und Stadtsteinach.

1895 ist in sämtlichen Bezirksämtern die Mehrzahl der gewerblich tätigen Bevölkerung in Kleinbetrieben beschäftigt. Der Prozentsatz der in Kleinbetrieben Beschäftigten ist besonders groß in Stadtsteinach, Lichtenfels und Naila, in den Bezirken mit dem stärksten Prozentsatz Kleinbetriebe.

Tabelle 11.

Die in Handel und Gewerbe beschäftigten Personen.

| Verwaltungs- | 1  | Kle  | inb | etriet | e  | Mit  | telb       | etriet | e   | Gr   | oßb      | erriet | e  | 9    | ämtli  | the  |
|--------------|----|------|-----|--------|----|------|------------|--------|-----|------|----------|--------|----|------|--------|------|
| bezirk       |    | 190  | )7  | 18     | 95 | 19   | 07         | 189    | 95  | 190  | 07 -     | 189    | 95 |      | Betrie | be   |
|              | *) | abs. | 0/0 | abs.   | %  | abs. | 00         | abs.   | 010 | abs. | 00       | abs.   | 00 | 1907 | 1895   | 1882 |
|              | 1  | 1203 | 45  | 1901   | 80 | 397  | 14         | 336    | 15  | 1108 | 41       | 120    | 5  | 2708 | 2357   | 204  |
| Berneck      | 2  | 469  | -   | 322    | -  | 61   | <b> </b> _ | 27     | _   | -    | <u> </u> | _      | _  |      | 349    |      |
|              | 3  | 1678 | -   | 2228   | -  | 458  | -          | 363    | -   | 1108 | -        | 120    | -  | 3244 |        |      |
|              | 1  | 2181 | 48  | 2930   | 57 | 1098 | 24         | 825    | 21  | 1280 | 28       | 1122   | 24 | 4559 | 1977   | 3240 |
| Hof          | 2  | 736  | -   | 547    |    | 14   | -          | 8      |     | 28   |          | _      | _  |      | 555    |      |
|              | 3  | 2926 |     | 3479   | -  | 1112 | -          |        |     | 1280 |          | 1222   | _  | 5318 |        |      |
|              | 1  | 3676 | 56  | 3380   | 72 | 999  | 15         | 587    | 12  | 1824 | 29       | 721    | 16 | 6499 | 4688   | 5504 |
| Kronach      | 2  | 1411 | -   | 948    | _  | 206  | _          | 218    |     |      |          |        |    | 1617 |        |      |
|              | 3  | 5100 | -   | 4335   | -  | 1205 | -          | 805    | -   | 1824 | -        | 721    |    | 8129 |        |      |
|              | 1  | 4946 | 76  | 4413   | 82 | 901  | 14         | 658    | 12  | 707  | 10       | 318    | 6  | 6554 | 5889   | 4119 |
| Lichtenfels  | 2  | 1235 | -   | 780    | _  | 183  | -          | 117    | _   | _    | -        | -      |    | 1418 |        |      |
|              | 3  | 6219 | -   | 5222   | -  | 1084 | -          | 775    | -   | 707  | -        | 318    |    | 8010 |        |      |
|              |    |      |     |        |    | 1378 | 16         | 597    | 7   | 2892 | 33       | 1391   | 18 | 8664 | 7764   | 5329 |
| Münchberg    | 2  | 933  | -   | 549    | l- | 76   | -          | 62     |     | - 1  | -        |        |    | 1009 |        |      |
|              | 3  | 5337 | -   | 6331   | -  | 1454 | -          | 659    | -   | 2892 | -        | 1391   |    | 9683 |        |      |
|              |    | 5075 | 67  | 5316   | 82 | 884  | 12         | 422    | 6   | 1591 | 21       | 753    | 12 | 7550 | 6491   | 4361 |
| Naila        | 2  | 883  |     | 466    | -  | 214  | -1         | 70     | -   | -    | -        |        | -1 | 1097 | 536    | 295  |
|              | 3  | 5961 | -   | 5789   | -  | 1098 | -          | 492    | -   | 1591 | -        | 753    | -  | 8650 | 7029   | 4657 |
|              |    | 3065 |     | 3028   | 92 | 530  | 15         | 243    | 8   | 184  | 5        | _      |    | 3779 | 3271   | 2806 |
| tadtsteinach | 2  | 574  | -1  | 407    | -  | 9    | -1         | - 1    | -1  | - 1  |          | _      | -  | 588  | 407    | 260  |
|              | 3  | 3639 | -   | 3436   | -  | 539  | -          | 243    | -   | 184  | -        | -      | -  | 4362 |        | 3066 |
|              | 1  |      | 36  | 1210   |    | 650  | 25         | 286    | 16  | 997  | 39       | 246    | 13 | 2585 | 1742   | _    |
| Teuschnitz   | 2  | 565  | -   | 350    | -  | 45   | -          | - 1    | -   | -    | -        | -      | _  | 610  | 350    | _    |
|              | 3  | 1503 | -   | 1560   | -  | 695  | -          | 286    |     | 997  | _        | 246    | _  | 3195 | 2094   | _    |

In den Mittelbetrieben arbeitet ein starker Prozentsutz der gewerblich tätigen Bevölkerung im Bezirksamt Hof, 1895:

In den Großbetrieben ist 1895 ein starker Prozentsatz der gewerblich tätigen Bevölkerung beschäftigt im Bezirksamt Hof und Münchberg.

Trotz teilweiser Minderung der Betriebe hat in alen Bezirksämtern die Zahl der gewerblich Tätigen stark zugenommen. Die Zunahme ist am stärksten im Bezirksamt Kronach, Münchberg, Naila, am schwächsten in Berneck und Stadtsteinach.

Von 1895—1907 hat das Bezirksamt Hof eine Abnahme von 216 = 3.9 %,

Die Konzentration der Betriebe wird am besten durch die Tatsache veranschaulicht, daß im Durchschnitt 1895 auf einen Betrieb nur 1,8, 1907 aber 2,5 gewerblich Tätige kommen. Diese Durchschnittszahlen bleiben aber hinter den Durchschnittszahlen des rechtsrheinischen Bayern zurück. Hier kommen auf einen Betrieb 1895 2,5, 1907 2,6 gewerblich Tätige. Die Konzentration ist am stärksten im Bezirksamt Münchberg mit 2,9 %, am schwächsten in den Bezirksämtern Stadtsteinach. Lichtenfels und Naila.

3. Der Standort und die Entwicklung der wichtigsten Gewerbegruppen des untersuchten Gebietes.

Vgl. Tabelle 12, 13 Seite 30, 31 und 32 und Tabelle 14

a) Die bedeutendste Industrie des untersuchten Gebietes ist die Textilind ustrie. Sie beschäftigte 1882 circa 11 400, 1895; 16 500, 1907: 15 624 Personen. Textilgebiete sind die Bezirksämter Münchberg, Hof, Stadtsteinach, Naila und Berneck.

In den Bezirksämtern Münchberg, Hof und Naila ist in der Weberei und Färberei die Konzentration der Betriebe infolge der günstigen Lage und der ausgezeichneten Verkehrsverhältnisse am stärksten fortgeschritten. Die in der Nähe liegenden böhmischen und sächsischen Kohlenfelder liefern die für den Fabrikbetrieb nötigen Kohlen. Das Gebiet selbst wird von der nach Sachsen führenden Hauptbahn durchquert. In diese münden wieder von beiden Seiten Lokalbahnen, welche das Hinterland erschließen und verkehrstechnisch den Industriegentren näherriäcken.

Im Bezirksamt Münchberg beschäftigten 1895 die Großbetriebe bereits 1207, im Jahre 1907 aber 2523 Personen. Von 1892—1907 ist hauptsächlich durch Zuwanderung von früheren Hauswebern die Zahl der in der Textilindustrie beschäftigten Personen um 2000 gestiegen. 1882 beschäftigte die Textilindustrie 724; 1907 noch 65.5 % der gewerblich tätigen Bevölkerung.

Im Bezirksamt Hof zählen 1882 fast die Hälfte der gewerblich Tätigen: 49,7 % zu den in Textilbetrieben Beschäftigten. Von den Betrieben waren bereits 12 Mittel- und 3 Großbetriebe, Von

<sup>\*) 1 =</sup> Gewerbe, 2 = Handel, 3 = Gesamt.

Tabelle 12. Die Entwicklung und Verteilung der Gewerbebetriebe in den wichtigsten Gewerbegruppen.

|      | 1   | 1    | Berne | ck   |      | Hof  |      |      | Krona | ch   | L    | ditenf | eis  | М    | ünchbe | erg  |      | Naila |      | Sta  | dtstei | nach | Teus | chnit |
|------|-----|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|-------|------|------|--------|------|------|-------|
|      | **) | 1882 | 1895  | 1907 | 1882 | 1895 | 1907 | 1882 | 1895  | 1907 | 1882 | 1895   | 1907 | 1882 | 1895   | 1907 | 1882 | 1895  | 1907 | 1882 | 1895   | 1907 | 1895 | 190   |
| IV*) | 1   |      | 28    | 7    |      | 14   | 9    |      | 43    | 46   |      | 27     | 23   |      | 28     | 15   |      | 16    | 15   |      | 12     | 13   | 133  | 6     |
|      | 2   |      | 7     | 6    |      | 15   | 18   |      | 12    | 17   |      | 2      | 5    |      | 4      | 5    |      | 1     | 6    |      | 2      |      | 10   | 1     |
|      | 3   |      | 1     | 5    |      | 4    | 6    |      | 5     | 10   |      | 1      | 2    |      | 1      | 2    |      | 1     | 1    | 1    | _      |      | 2    |       |
|      | 4   |      | 31    | 18   |      | 33   | 33   |      | 60    | 73   | ,    | 30     | 30   |      | 28     | 22   |      | 18    | 22   | 1    | 14     | 13   | 145  | ٤     |
|      | 5   | 44   | 33    | 21   | 31   | 34   | 38   | 489  | 64    | 78   | 42   | 37     | 35   | 36   | 32     | 25   | 34   | 21    | 26   | 22   | 16     | 14   | 191  | 10    |
| V    | 1   |      | 52    | 45   |      | 57   | 59   |      | 86    | 78   |      | 84     | 87   | Ì    | 54     | 52   |      | 51    | 46   |      | 51     | 47   | 50   | 1     |
|      | 2   |      | 1     | 1    |      | 1    | 1    |      | _     | 3    |      | 1      | 1    |      | 3      | 2    |      | 1     | 2    |      | _      | _    | 1    |       |
|      | 3   |      | -     | 2    |      | _    | l —  |      | _     | -    |      | _      | _    |      | l -    | _    |      | 1     | 1    |      | _      | _    | _    | ١.    |
|      | 4   |      | 53    | 48   |      | 58   | 60   |      | 86    | 81   |      | 85     | 88   |      | 57     | 54   |      | 58    | 49   |      | 51     | 47   | 51   | 1     |
|      | 5   | 64   | 55    | 55   | 70   | 60   | 60   | 173  | 98    | 89   | 112  | 93     | 104  | 77   | 60     | 62   | 60   | 61    | 57   | 65   | 54     | 52   | 57   | 1     |
| IX   | 1   |      | 560   | 245  |      | 894  | 435  |      | 108   | 57   |      | 42     | 7    |      | 2046   | 1417 |      | 2074  | 1655 |      | 1107   | 1016 | 125  | 7     |
|      | 2   |      | 4     | 5    |      | 12   | 13   |      | _     | _    | ,    | 5      | 1    |      | 28     | 58   |      | 13    | 15   |      | 5      | 14   | 1    | -     |
|      | 3   |      | -     | 2    |      | 3    | 7    |      | _     | 1    |      | -      | _    |      | 7      | 16   |      | 3     | 5    |      | -      | 2    | _    | ١ -   |
|      | 4   |      | 564   | 252  |      | 909  | 455  |      | 108   | 58   |      | 47     | 8    |      | 2081   | 1491 |      | 2090  | 1675 |      | 1112   | 1033 | 126  | 1     |
|      | ā   | 699  | 605   | 294  | 1148 | 965  | 504  | 222  | 138   | 64   | 112  | 63     | 12   | 2590 | 2166   | 1524 | 1976 | 2151  | 1747 | 1220 | 1164   | 1105 | 138  |       |
| XII  | 1   |      | 63    | 54   |      | 83   | 91   |      | 1047  | 1030 |      | 1579   | 1661 |      | 86     | 85   |      | 101   | 109  |      | 78     | 72   | 88   | (     |
|      | 2   |      | 1     | -    |      | 4    | 1    |      | - 8   | 12   |      | 18     | 16   |      | 1      | 4    |      | 1     | 3    |      | 5      | 7    | 1    |       |
|      | 3   |      | -     | -    |      | _    | -    |      |       | 1    |      | 1      | 3    |      | -      | _    |      | -     | 2    |      | _      | _    | -    |       |
|      | 4   |      | 63    | 55   |      | 87   | 92   |      | 1055  |      |      | 1598   |      |      | 87     | 89   |      | 102   | 114  |      | 83     | 79   | 89   | 1     |
|      | 5   | 93   | -83   | 78   | 107  | 111  | 107  | 1205 | 1216  | 1096 | 1791 | 1713   | 1744 | 110  | 112    | 122  | 135  | 134   | 150  | 124  | 117    | 106  | 115  | ١,    |

| XIII    | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 162 | 109<br>1<br><br>110<br>139 | 112<br>2<br>-<br>114<br>160 | 148 | 117<br>7<br>—<br>124<br>152 | 8<br>—<br>130        | 426 | 189<br>4<br>—<br>193<br>242  | 228<br>9<br>1<br>288<br>285 | 291 | 203<br>9<br>—<br>112<br>286 | 223<br>12<br>—<br>235<br>324 | 192 | 165<br>3<br><br>168<br>217  | 177<br>11<br>-<br>188<br>241 | 173 | 137<br>2<br>—<br>139<br>172 | 173<br>5<br>-<br>178<br>223 | 161 | 111<br>1<br><br>111<br>143  | 128<br>3<br>—<br>131<br>179 | 108<br>1<br>-<br>109<br>137 | 135<br>5<br>2<br>142<br>173 |
|---------|-----------------------|-----|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|----------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| XIV, XV | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 268 | 224<br>                    | 158<br>-<br>-<br>158<br>178 | 899 | 356<br>-<br>-<br>856        | 459<br>1<br>-<br>460 | 702 | 420<br>3<br>—<br>423         |                             | 469 | 438<br>4<br>-<br>442<br>498 | 336<br>3<br>3<br>342<br>372  | 325 | 301<br>2<br>-<br>303<br>321 | 291<br>1<br>-<br>292<br>320  | 448 | 391<br>5<br>1<br>397<br>419 | 760<br>8<br>2<br>770<br>860 | 413 | 331<br>1<br>-<br>332<br>365 | 275<br>3<br>1<br>279<br>310 | 188<br>-<br>188<br>211      | 148<br>-<br>-<br>148<br>165 |
| XVI     | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 73  | 67<br>2<br>1<br>70<br>89   | 44<br>3<br>1<br>48<br>68    | 87  | 61<br>14<br><br>75<br>84    | 19<br>-<br>63        | 243 | 130<br>11<br>1<br>142<br>164 | 23<br>—<br>139              | 183 | 132<br>8<br>1<br>141<br>154 | 115<br>16<br>—<br>131<br>150 | 63  | 81<br>8<br>1<br>90<br>100   | 70<br>16<br>1<br>87<br>107   | 80  | 70<br>6<br>-<br>76<br>81    | 61<br>12<br>-<br>73<br>77   | 109 | 78<br>2<br>—<br>80<br>99    | 58<br>12<br>1<br>70<br>85   | 78<br>5<br>-<br>83<br>95    | 46<br>13<br>-<br>59<br>65   |
| XIX     | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 143 | 105<br>-<br>105<br>138     | 170<br>-<br>-<br>170<br>218 | 201 | 203<br>-<br>-<br>203<br>256 | 1<br>—<br>263        | 661 | 414<br>18<br>-<br>482<br>624 | 20<br>—<br>588              | 485 | 812<br>7<br>—<br>319<br>423 | 448<br>9<br>-<br>457<br>628  | 293 | 244<br>5<br>—<br>249<br>358 | 369<br>5<br>—<br>374<br>528  | 229 | 198<br>3<br>-<br>201<br>303 | 293<br>6<br>-<br>299<br>410 | 296 | 231<br>-<br>-<br>231<br>301 | 229<br>1<br>—<br>230<br>294 | 123<br>-<br>-<br>123<br>186 | 195<br>2<br>-<br>197<br>268 |
| XXII    | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 102 | 80<br>4<br>-<br>84<br>102  | 106<br>6<br>-<br>112<br>126 | 140 | 132<br>1<br>-<br>133<br>144 | _<br><br>151         | 337 | 153<br>1<br>—<br>154<br>205  | 2<br>2<br>237               | 228 | 178<br>3<br>-<br>176<br>230 | 270<br>5<br>-<br>275<br>305  | 138 | 112<br>4<br>-<br>116<br>147 | 154<br>3<br>—<br>157<br>182  | 119 | 112<br>2<br>-<br>114<br>129 | 161<br>7<br>-<br>168<br>208 | 121 | 78<br>-<br>-<br>78<br>125   | 134<br>-<br>-<br>134<br>141 | 99<br>-<br>99<br>114        | 116<br>4<br>-<br>120<br>134 |

31

\*) Vgl. Tabelle 13. \*\*) 1 = Klein-, 2 Mittel-, 3 Groß-, 4 Haupt-, 5 Gewerbebetriebe überhaupt.

Tabelle 14. Verteilung der gewerblich tätigen Bevölkerung auf die einzelnen Ratriahegräßen der wichtigsten Gewerhagruppen des Gebietes

| Betri                          | eb | sgrö | Ben  | der  | W   | ichti | gstei | ı Ge | wer        | begr | ирре  | n de       | es G        | ebiet | tes.         |     |              |
|--------------------------------|----|------|------|------|-----|-------|-------|------|------------|------|-------|------------|-------------|-------|--------------|-----|--------------|
| Gewerbe-<br>Gruppen            | *) | Berr | 1907 | Ho   |     | * Kro |       | fe   | ten-<br>ls |      | hberg | Na<br>1895 | ila<br>1907 | stei  | idt-<br>nach | n   | isch-<br>itz |
|                                | _  | -    | -    |      |     |       |       | -    | _          | -    |       |            | -           | 1895  | 1907         | 1   | -            |
| IV.                            | 1  | 39   |      |      | 18  |       |       | 51   | 53         |      |       |            | 32          |       |              | 209 |              |
| Industrie der                  | 2  |      | 135  |      | 373 |       |       | 29   | 49         | 48   | 168   | - 8        | 151         | 25    |              | 209 |              |
| Steine u. Erden                | 3  | 69   | 396  | 690  | 523 | 475   | 1388  | 119  | 190        | 126  | 240   | 78         | 62          | -     | -            | 246 | 838          |
| V.                             | 1  | 96   | 87   | 112  | 126 | 149   | 148   | 148  | 165        | 105  | 109   | 98         | 95          | 90    | 82           | 74  | 82           |
| Metall-                        | 2  | 19   | 24   | 6    | 7   | -     | 35    | 19   | 21         | 18   | 19    | 30         | 30          |       | _            | 6   | 10           |
| verarbeitung                   | 3  | -    | 146  | _    | -   | -     | -     | -    | -          | -    | -     | 53         | 76          | -     | -            | -   | -            |
| IX.                            | 1  | 1014 | 458  | 1762 | 841 | 119   | 79    | 54   | 15         | 4521 | 8117  | 4012       | 3218        | 2014  | 2103         | 280 | 95           |
| Textilindustrie                | 2  | 42   | 85   | 221  | 254 | -     | -     | 53   | 10         |      |       | 153        |             |       |              | 7   |              |
| rextillidustrie                | 3  | -    | 216  | 360  | 757 | -     | 77    | -    | -          | 1207 | 2523  | 359        | 628         | -     | 115          | -   | _            |
| XII. Industrie                 | 1  | 98   | 105  | 148  | 156 | 1785  | 2074  | 2813 | 3437       | 142  | 147   | 150        | 181         | 110   | 107          | 122 | 102          |
| der Holz- u.                   | 2  | _    | 19   | 39   | 49  | 110   | 133   | 168  | 213        | 8    | 74    | 22         | 23          | 72    | 87           | 9   | 63           |
| Schnitzstoffe                  | 3  | -    | -    | -    | -   | -     | 56    | 92   | 208        | -    | -     | -          | 429         | -     | -            | -   | _            |
| XIII. Industrie                | 1  | 189  | 206  | 214  | 230 | 336   | 411   | 361  | 410        | 321  | 343   | 231        | 315         | 170   | 207          | 171 | 999          |
| d. Nahrungs-u.                 | 2  | 7    | 17   | 65   | 99  | 34    | 99    | 99   | 144        | 60   | 139   | 27         | 96          | _     | 19           | 6   | 52           |
| Genußmittel                    | 3  | -    | -    | -    | -   | -     | 51    | -    | -          | -    | -     | -          | _           | -     | _            | _   | 159          |
| XIV, XV.                       | 1  | 298  | 218  | 495  | 648 | 558   | 501   | 624  | 503        | 423  | 428   | 591        | 1024        | 439   | 380          | 254 | 190          |
| Bekleidungs-<br>u. Reinigungs- | 2  | -    | -    | _    | 6   | 27    | 50    | 74   | 108        |      |       | 59         | 139         | 49    | 22           | _   | _            |
| gewerbe                        | 3  | -    | -    | -    | -   | -     | ,     | -    | 309        | -    | -     | 105        | 335         | _     | 69           | _   |              |
| XVI.                           | 1  | 104  | 59   | 94   | 88  | 206   | 232   | 217  | 230        | 126  | 129   | 107        | 117         | 118   | 100          | 101 | 76           |
|                                | 2  | 28   | 46   | 168  | 254 | 132   | 260   | 141  | 256        | 104  | 235   | 78         | 142         | 27    | 178          | 49  |              |
| Baugewerbe                     | 3  | 51   | 185  | -    | -   | 56    | -     | 107  | -          | 58   | 129   | -          | -           | -     | _            | -   | -            |
| VIV D. L.                      | 1  | 136  | 247  | 258  | 365 | 681   | 906   | 460  | 710        | 331  | 578   | 246        | 463         | 261   | 317          | 179 | 266          |
| (IX. Handels-<br>gewerbe       | 2  | -    | -    | - 1  | 6   | 180   | 187   | 87   | 94         | 32   | 47    | 32         | 72          | _     | 9            | _   | 12           |
| gewerbe                        | 3  | -    | -    | -    | -   | -     | -     | -    | -          | -    | -     | -          | -           | -     | -            | -   | _            |
| XXII. Gast-                    | 1  | 165  | 169  | 250  | 267 | 274   | 414   | 289  | 448        | 177  | 257   | 177        | 302         | 125   | 209          | 166 | 217          |
| und Schank-                    | 2  | 27   | 61   | 8    | -   | 9     | 19    | 30   | 38         | 30   | 23    | 38         | 97          | _     | -            | _   | 33           |
| wirtschaft                     | 3  |      | -    | -    | -   |       | _     | -    | _          | _    | _     | _          | _           | _     | _            | _   | _            |

1895-1907 haben sich die Kleinbetriebe nebst den darin beschäftigten Personen um die Hälfte vermindert, Die Zahl der Großbetriebe ist von 3 auf 7 gestiegen. Groß- und Mittelbetriebe beschäftigen circa 1000 Arbeiter.\*\*)

|               | 1882                                                                                                                        | IV. Industrie der   203 Steine und Erden   8,8                                                                     |                                                                                     | Metallverarbeitung 0/0<br>4,8 | IX 950                        | lustrie                                                               | XII. Industrie der 107                                                               | Holz- u. Schnitzstoffe 4,6        | XIII. Nahrungs- und 197                                                             | ,x,5°                                       | XIV.XV. Bekleidungs- 299    | -                                                                                       | XIX. 112                                                                                 | werbe 4,8                                          | XXII. Gast- und 130         | Schankwirtschaft 5,6 | XVI.                                                    |    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----|
| Berned        | 1895                                                                                                                        | 10%<br>289                                                                                                         | 3                                                                                   |                               | 1056                          | 39,1                                                                  |                                                                                      | 3,60                              | 196                                                                                 | 7,2                                         | 293                         | 5,3°                                                                                    | 136                                                                                      | %%                                                 | 192                         | 2.38                 | 33                                                      | ,0 |
| · .           | 1907                                                                                                                        | 203 289 555<br>% % % %<br>8,8 10,7 14,2                                                                            | 95.7                                                                                |                               | 950 1056   754 1746 2848 1852 | 23,2                                                                  | 124                                                                                  | 350                               | 233                                                                                 |                                             | 299 298 218 507 495         | 5.00                                                                                    | 247                                                                                      | 5.0                                                | 192 230                     | 8,5 2,4 4,6          | 183 290 136 262 342 356 394 492 232 465 486 116 288 493 | å  |
|               | 1882                                                                                                                        | 9.6                                                                                                                | 1                                                                                   | ,50<br>50                     | 1746                          | 49,7                                                                  | 130                                                                                  | 3,7                               | 212                                                                                 | 6,0                                         | 507                         | 14,4                                                                                    | 142                                                                                      | 4,0                                                | 85                          | , <u>o</u>           | 136                                                     | :  |
| Hof           | 1895                                                                                                                        | 1024                                                                                                               |                                                                                     | 2,1 2,5                       | 2343                          | 12,3                                                                  | 187                                                                                  | ა<br>ლ                            | 279                                                                                 | 5,0                                         | 495                         | æ                                                                                       | 528                                                                                      | 4,6                                                | 258                         |                      | 262                                                     | 1  |
|               | 1907                                                                                                                        | 914<br>17.2                                                                                                        | 192                                                                                 | 2,5                           | 1852                          | 34,9                                                                  | 205                                                                                  | ე::<br>ედ                         | 329                                                                                 | 6,9                                         | 654 875                     | 12,3                                                                                    | 371                                                                                      | ,7<br>O                                            | 267                         | 5,0                  | 342                                                     | -  |
| _             | 1882                                                                                                                        | 1064                                                                                                               | 941                                                                                 | 53 1                          | 215                           | 3,6                                                                   | 1663                                                                                 | 25,7                              | 516                                                                                 | 7,9                                         | 875                         | <u></u>                                                                                 | 612                                                                                      | 9,0                                                | 230                         | 50<br>51             | 356                                                     | 1  |
| Kronach       | 1895                                                                                                                        | 19 0<br>20 0<br>20 0                                                                                               | 1                                                                                   | 125                           | 19                            | 2,0                                                                   | 1895                                                                                 | 32,3                              | 370                                                                                 | 6,8                                         | 850                         | <del>.</del> 8                                                                          | <u>×</u>                                                                                 | 13,8                                               | 283                         | <u>*</u>             | 394                                                     | 1  |
| 2             | 1907                                                                                                                        | 18 <u>2</u> 0                                                                                                      | £ .                                                                                 | 20                            | 156                           | 1,9                                                                   | 2263                                                                                 | 27,8                              | 561                                                                                 | Ç                                           | 551                         | 5                                                                                       | 1093                                                                                     | 5,4                                                | 433                         | 5°<br>4.             | 492                                                     |    |
| I.            | 1882                                                                                                                        | e                                                                                                                  |                                                                                     | 32 10                         | 5                             | 3,0                                                                   | 2334                                                                                 | 3,8 25,7 32,3 27,8 49,0 48,7 48,2 | 387                                                                                 | 6.0 5.0 6.2 7.9 6.3 6.9 8.1 7.3 6.9 4.7 4.5 | 850 551 565 698 915 415 438 | <del>.</del>                                                                            | 456                                                                                      | 9,4                                                | 267 230 283 433 140 319 486 | 5,4 2,9 5,0 6,0 1,3  | 232                                                     |    |
| Lichtenfels   | 1895                                                                                                                        | 199                                                                                                                |                                                                                     | 2,6                           | 107                           | 5                                                                     | 3073                                                                                 | \$<br>7,7                         | 460                                                                                 | -71<br>55                                   | 698                         | 1,0                                                                                     | 547                                                                                      | ğ.                                                 | 319                         | 5,0                  | 465                                                     |    |
| S             | 1907                                                                                                                        | 292                                                                                                                |                                                                                     | 10 1                          | 150                           | Ç                                                                     | 3858                                                                                 | 48,2                              | 554                                                                                 | , <u>6</u>                                  | 95                          | 1,4                                                                                     | ž                                                                                        | <u>,</u>                                           | 38                          | 8                    | 86                                                      | -  |
| MC            | 1882                                                                                                                        | 124                                                                                                                | 10                                                                                  | 29.5                          | 1057                          | 72,4                                                                  | 112                                                                                  | 12                                | 268                                                                                 | 4.                                          | 415                         | -1<br>                                                                                  | -73<br>25                                                                                | ,5°<br>—                                           | 72                          | <u>.</u>             | 116                                                     | 2  |
| Münchberg     | 1895                                                                                                                        | 336 1024 914 1064 708 1830 145 199 202 124 227 427<br>9.6 18.5 17.2 16.4 12.0 29.3 3.0 3.1 3.6 9.9 9.7 4.4         | 100                                                                                 | 2,4                           | 9049                          | 70,9                                                                  | 150                                                                                  | 2,0 1,7 2,2                       | 381                                                                                 | \$                                          | ż                           | 5                                                                                       | 363                                                                                      | 4.0 4.6 7.0 9.0 13.8 13.4 9.4 8.6 10.0 3.1 4.3 6.4 | 207                         | ,2<br>,4             | 250                                                     |    |
| Ž.            | 1907                                                                                                                        | 427                                                                                                                | 1 2                                                                                 | 5 5                           | 9                             | £ .                                                                   | 221                                                                                  | 01                                | 482                                                                                 | £                                           | 4                           | <del>f</del> .                                                                          | 620                                                                                      | 6,4                                                |                             | , o                  | 193                                                     |    |
|               | 1882   1895   1907   1882   1895   1907   1882   1895   1907   1882   1895   1907   1882   1895   1907   1882   1895   1907 | 2083 289 555 388 1024 914 1064 708 1830 145 199 292 124 227 427 128 116 245 978 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 |                                                                                     | 2,4                           | 2700                          | 35                                                                    | Ξ                                                                                    | 3,0                               | 222                                                                                 | 4,7                                         |                             | E                                                                                       | 50                                                                                       | 3,2                                                | - E                         | 10                   | 135 185                                                 |    |
| Naila         | 1895                                                                                                                        | - H                                                                                                                | ć                                                                                   | 2,5                           | 591                           | F1 (12)                                                               | 172                                                                                  | 2,4                               | 258                                                                                 | 30<br>U1                                    | 55                          | 10,4                                                                                    | 278                                                                                      | 67<br>89<br>89                                     | 215                         | 33<br>C              | 185                                                     |    |
|               | 1907                                                                                                                        | o 1945                                                                                                             | 2                                                                                   | 2,3 3,2                       | 101                           | 17,4                                                                  | 633                                                                                  | £.                                | =                                                                                   | 45                                          |                             | 5                                                                                       | 57<br>57                                                                                 | 2                                                  | 399                         | ŧ.                   |                                                         |    |
| Stad          | 1882                                                                                                                        |                                                                                                                    | 957 116 118 129 941 140 182 156 157 198 194 195 195 196 197 198 198 198 198 198 198 | 8,9                           |                               | 55<br>58                                                              | 98 124 130 187 205 1663 1895 2263 2834 3078 3858 112 150 221 144 172 633 135 182 194 | 3,0 2,4 7,3 4,4 4,9               | 9                                                                                   | 9.<br>16.                                   | 191                         | 10,4                                                                                    | 3                                                                                        | 5,9                                                | 2'                          | 2                    | 135 145 278                                             |    |
| Stadtsteinach | 1895                                                                                                                        | , <u>5</u>                                                                                                         | , ,,,,                                                                              | 2.1                           | 15006                         | 56,0                                                                  | 183                                                                                  | £                                 | 170                                                                                 | <del>1</del> 6.                             | 芙                           | 13,2                                                                                    | 262                                                                                      | 2                                                  | 54 125 209                  | 51.2                 | 145                                                     |    |
|               | ~                                                                                                                           | 36 59 32 667 1247                                                                                                  |                                                                                     | 19 2                          | 3896                          | 2,0 1,9 3,0 1,7 0,3 72,4 70,9 65,5 58,0 64,2 47,4 53,8 56,0 54,9 11,8 | 194                                                                                  | <u>‡</u>                          | 283 212 279 329 516 370 561 387 460 554 268 381 482 222 258 411 191 170 226 177 433 | 5,1<br>8,4                                  | 491 488 471 254             | 6,7 14,4 8,9 12,3 13,0 9,0 6,7 11,0 11,4 7,4 5,1 4,6 13,0 10,4 17,3 12,4 13,2 10,8 12,0 | 136 247 142 258 371 612 811 1003 456 547 804 178 303 620 150 278 535 183 262 326 172 278 | <b>7</b>                                           |                             |                      |                                                         |    |
| Teuschnit z   | 1895                                                                                                                        | 9 60                                                                                                               |                                                                                     | 30 g                          | 286                           | 11,3                                                                  | 131                                                                                  | 6.0                               | 177                                                                                 | ×.                                          | 254                         | 150                                                                                     | 172                                                                                      | x<br>io                                            | 166 250                     | 6                    | 150                                                     | _  |
| bnit :        | 1907                                                                                                                        | 1247                                                                                                               | 00,00                                                                               | 2.9                           |                               |                                                                       | 165                                                                                  | 5,1                               | 433                                                                                 | 18,5                                        | 9                           | 5,9                                                                                     | 278                                                                                      | ж<br>~1                                            | 250                         | <b>2</b>             | 262                                                     |    |

<sup>\*) 1 =</sup> Klein-, 2 = Mittel-, 3 = Großbetriebe,
\*\*\*) In Wirklichkeit ist die Zahl der gewerblich Tätigen noch
größer, da viele Angehörige des Bezirksamtes Hof in den Betrieben der unmittelbaren Stadt Hof arbeiten und dort mitgezählt worden sind.

Im Bezirksamt Stadtsteinach herrscht noch stärker der Kleinbetrieb. Infolge der schlechten Verkehrsverhältnisse ist die Konzentration der Betriebe noch unbedeutend, 87% der in der Textilindustrie Beschäftigten arbeiten 1907 in Kleinbetrieben. 1895 gibt es überhaupt noch keinen Großbetrieb, 5 Mittelbetriebe beschäftigen zusammen nur 50 Personen.

Im Bezirksamt Naila sind neben der Weberei mehr die Häckelei und die Stickerei heimisch. Die Zahl der Betriebe wie die Zahl der beschäftigten Personen erreichten bei der Berufszählung 1895 den Höhepunkt mit 2151 Betrieben und 4524 Beschäftigten. Seit 1895 sind die Großbetriebe von 3 Betrieben mit 339 Beschäftigten auf 5 Betriebe mit 628 Beschäftigten gestiegen.

Im Bezirksamt Berneck ist ein starker Rückgang der Textilindustrie zu verzeichnen. 1882 beschäftigte sie noch über 40 %, 1895 39 % der gewerblich tätigen Bevölkerung, 1907 nur noch 33,2 %. Die Zahl der Kleinbetriebe und der in Kleinbetrieben beschäftigten Personen ist auf die Hälfte gesunken, ohne daß die Zahl der in Groß- und Mittelbetrieben Beschäftigten entsprechend zugenommen hat. Das Personal der 2 Großbetriebe beziffert sich 1907 auf ca. 200.

b) Industrie der Holz- und Schnitzstoffe. Im Gebiet der Bezirksämter Lichtenfels und Kronach lebt die gewerblich tätige Bevölkerung hauptsächlich von der Korbmacherei.

Im Bezirksamt Lichtenfels charakterisiert die Zunahme der Betriebe aller drei Größenklassen und der Zahl der Beschäftigten die Entwicklung dieser Industrie. Der Arbeitsprozeß ermöglicht fast keine Arbeitsteilung. Die Industrie ist darum für Fabrikbetrieb mit Maschinen wenig geeignet. Dieser Umstand hemmt stark die Erweiterung des Umfanges der Betriebe. 3 Großbetriebe beschäftigen zusammen nur 213 Personen.

Noch geringer ist die Konzentration im Bezirksamt Kronach. 1882 verteilen sich 1663 Beschäftigte = ½ der gewerblich tätigen Bevölkerung auf 1205 Betriebe der Korbwarenindustrie, Die Zahl der Betriebe ist konstant geblieben, während die Zahl der Beschäftigten um ca. 600 gestiegen ist.

c) Das Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe. Circa 11—12% der gewerblich tätigen Bevölkerung des Gebietes sucht Verdienst in dieser Gewerbegruppe. Die Betriebe sind meistens Kleinbetriebe, nur Lichtenfels, Naila und Stadtsteinach verzeiehnen einige Großbetriebe. Schuh- und Tappenmacherei sind hier die wichtigsten Gewerbearten. Im Bezirksamt Kronach und Teuschnitz ist die Zahl der Beschäftigten stark zurückgegangen, im Bezirksamt Naila und Lichtenfels hat sie sich fast verdoppelt. Die Zahl der Kleinbetriebe ist dabei im Bezirksamt Naila von 391 auf 760 gestiegen, während sie im Bezirksamt Lichtenfels abnahm. Hier beschäftigen 3 Großbetriebe eirea 300 Personen.

d) Die Industrie der Steine und Erden gewinnt im untersuchten Gebiete immer größere Bedeutung. Die Betriebscrweiterungen führten zur Vermehrung der Zahl der Mittel- und Großbetriebe und zur Verdoppelung der Zahl der beschäftigten Personen.

Im Bezirksamt Berneck und Münchberg beschäftigt sie hauptsächlich als Granitindustrie: Steinbrecher, Steinhauer und Steinschleifer. Im ersteren Bezirksamt beschäftigen 1895 23 Klein-, 7 Mittel- und 1 Großbetrieb 289, 1907 aber 7 Klein-, 6 Mittel- und 5 Großbetriebe 555 Personen = 14,7 % der gewerblich tätigen Bevölkerung, gegenüber 126 im Jahre 1895. Die Schwerindustrie mit ihren besseren Löhnen verdrängt die schlechter cutlohnende Leichtindustrie.

Im Bezirksamt Hof, Kronach und Teuschnitz ist die Industrie der Steine und Erden hauptsächlich durch die Porzellanfabriken in Motschendorf, Kronach-Kiips, Burggrub, Rothenkirchen, Pressing, Tettau vertreten. Von 1882—1907 ist im Bezirksamt Hof die Zahl der Betriebe fast konstant geblieben, aber die Zahl der Beschäftigten hat sich verdreifacht und umfaßte 1907 ca. 17% der gewerblich tätigen Bevölkerung. 1895 beschäftigten 14 Klein. 15 Mittel- und 4 Großbetriebe 1229 Personen.

In den Bezirksämtern Kronach und Teuschnitz betrug 1882 in der Porzellan- und Schieferindustrie die Zahl der Beschäftigten 1064 Personen = 16,4 % der gewerblich tätigen Bevölkerung, 1907 beschäftigte diese Gewerbegruppe im Bezirksamt Kronach allein 1820 Personen = 22,3 % der gewerblich Tätigen, davon wieder 1886 in 10 Größbetrieben.

In dem 1882 noch mit dem Bezirksamt Kronach vereinigten Bezirksamt Tenschnitz ist die Entwicklung eine ähnliche: 1895 beschäftigten 2 Großbetriebe 246; 1907 6 Großbetriebe 838 Personen.

e) Das Baugewerbe, Die Entwicklung des Baugewerbes verläuft ähnlich wie die Entwicklung der Industrie der Steine und Erden, Die Zahl der Mittelbetriebe hat sich verdoppelt. Der Anteil der in diesem Gewerbe Beschäftigten an der Gesamtheit der gewerblich Tätigen ist 1907 2—3mal so groß als im Jahre 1882. Im Bezirksamt Minchberg

ließen die vielen Erweiterungs- und Neubauten der textilen Großbetriebe eine Baufirma sich zum Großbetrieb mit ca. 130 Beschäftigten entwickeln.

- f) Die Metallverarbeitung entwickelt sich günstig im Bezirksamt Berneck. 1907 beschäftigte sie in 45 Klein-, 1 Mittelund 2 Großbetrieben 257 Personen = 7,9 % der gewerblich tätigen Bevölkerung.
- g) Entsprechend der regen industriellen Entwicklung des Gebietes hat auch das Handelsgewerbe starke Fortschritte gemacht. Zahl und Umfang der Betriebe sind größer geworden. Die Zahl der Beschäftigten hat sich verdrei- und vervierfacht, Besonders stark ist das Handelsgewerbe entwickelt in den Bezirken Kronach, Lichtenfels und Teuschnitz. In Kronach ist dieses Gewerbe 1907 mit 1093 = 13.4 % der gewerblich tätigen Bevölkerung vertreten.
- h) Die Industrie der Nahrungs- und Genußmittel ist hauptsächlich durch das Braugewerbe vertreten. Kronach und Teuschnitz stellen 1907 zusammen 3 Großbetriebe, Lichtenfels und Münchberg die meisten Mittelbetriebe. Die stärkere Konzentation der Betriebe ist erschwert durch die Kommun-Braurechte einzelner Bürger.
- i) Das Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe wird hauptsächlich im Kleinbetriebe ausgeübt. Die Bezirksämter Naila und Berneck haben die stärkste Entwicklung der Mittelbetriebe. Im Bezirksamt Naila liegt das Bad Steben, im Bezirksamt Berneck der Kurort Berneck. In beiden Kurorten veranlaßte die Frem den in dustrie die Errichtung neuer und die Entwicklung der alten Betriebe.
- k) Im Bezirksamt Kronach beschäftigte die Plößerei circa 50-70 und bis vor kurzem das Kohlenbergwerk in Stockheim zwischen 2-300 Personen.

#### 4. Die Hausindustrie des Gebietes als Hausgewerbe und Heimarbeit.

Die auffallend hohe Ziffer der Kleinbetriebe in der Textilindustrie und der Industrie der Holz- und Schnitzstoffe läßt von vorneherein auf das Vorhandensein einer stark entwickelten Ha us in dustrie schließen. Leider ist es bei der Betriebszählung von 12. Juni 1907 nur unvollkommen gelungen, verläßiges Material über die soziale Struktur der Hausindustrie-Bevölkerung zu erhalten. Die Kreise, von denen die Fragebogen ausgefüllt wurden, haben den Begriff Hausindustrie teilweise falsch aufgefaßt. Eine große Zahl

von Bäckern, Fleischern usw. haben sich als Heimarbeiter oder Hausgewerbetreibende bezeichnet. Ein Vergleich der Resultate persönlicher Erfahrungen mit den Resultaten der Betriebszählung zeigt sofort, daß besonders in der Textilindustrie sich sehr viele Heimarbeiter als Hausgewerbetreibende bezeichnet haben. Trotz der geistigen Regsamkeit, die bei der Bevölkerung, besonders im Westen des Gebietes, vielfach zu beobachten ist, steckt in den Kreisen der Hausindustrie noch ein starker Rest vom alten Zunfteist. Diesem mußte selbst die stark nivellierende Reichsversicherungsordnung Rechnung tragen. Unter den Krankenversicherungspflichtigen nehmen die Hausindustriellen eine Ausnahmestellung ein. Sie sind als versicherungspflichtig erklärt, aber zahlen trotz des geringen Verdienstes die ganzen Beiträge.

Ueber die Verbreitung der Hausindustrie ermittelte die Betriebszählung 1907 folgende Resultate:

- a) Die meisten Betriebe wurden gezählt in den Bezirksämtern Naila, Münchberg, Lichtenfels, Stadtsteinach, Hof und Kronach.
- b) Die Hausindustriebetriebe sind fast ohne Ausnahme Kleinbetriebe.

Auf 100 Kleinbetriebe überhaupt treffen Hausgewerbebetriebe im Bezirksamt

| Naila         | 63 | Lichtenfels | 41 |
|---------------|----|-------------|----|
| Stadtsteinach | 51 | Kronaclı    | 32 |
| Hof           | 49 | Berneck     | 23 |
| Münchberg     | 48 | Teuschnitz  | 10 |

Von den Hauptbetrieben sind die meisten Gehilfenbetriebe. Im Bezirksamt

| Lichtenfels   | treffen | auf | 100 | Hauptbetriebe | 85 | Gehilfenbetriebe, |
|---------------|---------|-----|-----|---------------|----|-------------------|
| Münchberg     | ,,      | ,,  | 100 | ,,            | 84 | ,,                |
| Stadtsteinach | ,,      | ,,  | 100 | ,,            | 81 | ,,                |
| Kronach       | ,,      | ,,  | 100 | "             | 70 | ,,                |
| Berneck       | ,,      | ,,  | 100 | **            | 68 | **                |
| Naila         | ,,      | **  | 100 | ,,            | 62 | **                |
| Hof           | ,,      | ,,  | 100 | ,,            | 52 | ,,                |
| Teuschnitz    | ,,      | "   | 100 | "             | 49 | ,,                |

5.3 % der Betricbe wurden als Nebenbetriebe angegeben.

c) Die hausgewerblich Tätigen. Die Zahl der hausgewerblich Tätigen genau festzustellen, ist sehr schwierig. Viele Hausgewerbetreibende sind während der Vegetationsperiode auch landwirtschaftlich tätig, andere arbeiten wieder zeitweilig in der Fabrik, wieder andere sind nur zeitweilig mithelfende Familienangehörige. Die Unzuverlässigkeit selbst der amtlichen Statistik auf

dem Gebiete der Hausindustrie wird durch folgende persönliche Erfahrungen illustriert:

Im Gebiete des Bezirksamts Teuschnitz sind über 100 Maskendrücker und Maler hausgewerblich beschäftigt. Die Gewerbezählung 1907 zählt im ganzen nur 23 Personen auf, die Papiermachéwaren fertigten.

Die statistischen Erhebungen der bayerischen Gewerbe aufsichtsbeamten emittelten in Bayern 46 616 hausgewerblich Beschäftigte. Die Betriebszählung 1997 förderte ein doppeltes Resultat zutage. Nach den Angaben der Hausgewerbetreiben den selbst betrug ihre Zahl 36711, nach den Angaben der Unternehmernur 25 808.

Nach der Veröffentlichung des kgl. bayer. Statistischen Landesamtes wurden 1907 im untersuchten Gebiete gezählt: 15 303 hausgewerblich Tätige.

Die Zahl der hausgewerblich Tätigen ist am stärksten im Bezirksamt Naila,  $3583=47\,\%$  der gewerblich tätigen Bevölkerung. Dann folgen

| 14 11         |     | 2202 20 0/   |     |          |         | Y           |
|---------------|-----|--------------|-----|----------|---------|-------------|
| Münchberg     | mit | 3292 = 38 %  | der | gewerbl. | tätigen | Bevölkerung |
| Lichtenfels   | ,,  | 2984 == 45 % | ,,  | **       | ,,      | ,,          |
| Stadtsteinach | ,,  | 2109 = 56 %  | ,,  | ,,       | ,,      | ,,          |
| Kronach       | ,,  | 1019 = 15 %  | .,  | ,,       | ••      | ••          |
| Hof           | **  | 1016 = 22 %  | ,,  | **       | ,,      | ,,          |
| Berneck       | ,,  | 394 == 14 %  | ,,  | ٠,       | ,,      | **          |
| Teuschnitz    |     | 158 6 %      |     |          |         |             |

Die Herrschaft der Hausindustrie des untersuchten Gebietes beginnt mithin im Maintale, nordöstlich von Lichtenfels, breitet sich fächerartig aus in nördlicher und nordöstlicher Richtung in den Bezirksänutern Stadtsteinach. Münchberg, Naila, endigt in den Ausläufern Kronach, Hof und zuletzt Berneck und Teuschnitz.

In der Hausindustrie des untersuchten Gebietes überwiegen die weiblich Beschäftigten, 7565 männliche stehen 7738 weiblichen gegenüber, also 50,5 % sind weibliche. Den Ausschlag geben die Bezirksämter mit Stickerei und Näherei, nämlich Naila 58,1 % Weibliche, Hof 63,5 % und Kronach 53,5 %. In den übrigen Bezirksämtern sind die Männlichen zahlreicher vertreten. In den sehwach von der Hausindustrie beherrschten Bezirksämtern Berneck und Teuschnitz ist die Zahl der Männlichen fast doppelt so groß als die der Weiblichen.

Die weiblichen hausgewerblich Tätigen sind in ihrer starken Mehrzahl mithelfende Familienmitglieder. Doch gibt es in den stärker von der Hausindustrie besetzten Gebieten auch Gehilfinnen und Betriebsleiterinnen.

Die Gewerbezählung 1907 ermittelte im Bezirksamt Lichtenfels 145, im Bezirksamt Münchberg 121 Gehilfinnen. Nach persönlicher Erfahrung sind aber auch die Gehilfen und Gehilfinnen meistens erwachsene Familienangehörige: Geschwister und Kinder des Betriebsleiters. Der hausindustrielle Betrieb ist eben Familienbetrieb

Betriebsleiterinnen wurden 1907 ermittelt im Bezirksamt

| INSAIII     |     |               |     |
|-------------|-----|---------------|-----|
| Berneck     | 3   | Stadtsteinach | 162 |
| Teuschnitz  | 14  | Hof           | 197 |
| Münchberg   | 126 | Kronach       | 233 |
| Lichtenfels | 133 | Naila         | 855 |

Im Bezirksamt Naila und Hof stehen die Betriebsleiterinnen fast alle in der Gewerbeart Spitzenfabrikation und Näherei, im Bezirksamt Lichtenfels und Kronach auch in der Korbflechterei, im Bezirksamt Stadtsteinach in der Häckelei und Stickerei.

- d) Die Gewerbearten der Hausindustrie. Die Produktion des Hausgewerbes im untersuchten Gebiete ist eine mannigfaltige. Es lassen sich nach den Fabrikaten folgende Gruppen unterscheiden:
  - 1. Textilwaren,\*)
    - a) Handweberei,
  - b) Stickerei oder Plauisch Näherei, Zieherei, Filet-Näherei, Häckelei und Klöppelei;
  - 2. Holz- und Schnitzwaren.\*)
  - a) Korbmacherei.
  - b) Flechterei;
  - 3. Steinwaren;
  - 4. Schuh- und Tappenmacherei:
  - 5. Papiermachéwaren.

<sup>\*)</sup> Ueber die Hausindustrie im Textil- und Korbmachergewerbe sind bereits zwei Detailuntersuchungen erfolgt: Neff, "Die Textilindustrie Oberfrankens mit besonderer Berücksichtigung der Heinarbeiterfrage", Tübinger Dissertationsschrift 1912, und Heine, "Die Korbwarenindustrie Oberfrankens", veröffentlicht in den Annafen des deutschen Reiches Jahrgang 1910 Heft 3. Deshalb kann ich mich in den folgenden Ausfährungen darauf beschränken, die wesentlichen Ergebnisse dieser Untersuchungen teils aufzuführen, teils durch die Resultate persönlicher Erhebungen zu ergänzen.

#### 1. Textilwarenfabrikation.

Am stärksten ist die Textilwarenfabrikation vertreten. Sie zerfällt in 2 Hauptabteilungen, in die Handweberei (vorwiegend Männerarbeit) und Stickerei oder Plauisch Näherei, Häckelei, Klöppelei und Dreherei (vorwiegend Frauenarbeit).

Die Handweberei ist die ältere und umfangreichere Hausindustrie. Nach Neff, "Die Textilindustrie Oberfrankens", war die Handweberei im Gebiete schon im Anfang des 15. Jahrhunderts das wichtigste Handwerk. Zuerst war sie winterliche Nebenbeschäftigung der in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung. Letztere verwebten den selbst gebauten Plachs selber. Im 15. Jahrhundert gesellte sich zur ursprünglichen Lein en weberei die Stauch en würkerei. Die Stauchen waren Schleier oder Kopftücher aus Baumwolle. Sie hatten ihren Namen von der Kulmbacher Elle, die im Volksmund den Namen "Stauche" führte. Die Stauchenwürkerei überflügelte besonders im Fürstentum Bayreuth rasch die Leineweberei. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts waren in der Landeshauptmarkschaft Hof 404 Leineweber, aber schon 724 mit der Herstellung der Baumwollwaren beschäftigt.

Zuerst freie, selbständige Gewerbetreibende, sanken die oberfränkischen Weber trotz aller staatlichen Bemühungen um Hebung und Besserung der Lage der Bevölkerung immer tiefer in die Abhängigkeit einzelner Unternehmer und Verleger. Schst die Segnungen der "Hardenbergischen Regierung" vermochten die oberfränkische Weber-Bevölkerung, die vom Jahre 1791-1806 unter preußischer Herrschaft stand, nicht dauernd zu heben. Die Brandschatzungen der Napoleonischen Truppen, die gewaltige Konkurrenz der englischen Waren nach Aufhebung der Kontinentalsperre ließen die Bevölkerung immer mehr verarmen und in größere wirtschaftliche Abhängigkeit der Verleger kommen. Zuerst durfte der Weber nicht für verschiedene Unternehmer liefern, dann trat allmählich an Stelle des Kaufsystems das Lohnsystem, Der Hausweber wurde Heimarbeiter. In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts nahm die Hausweberci Oberfrankens nochmals infolge Erschließung des sächsischen Absatzmarktes einen gewaltigen Aufschwung, aber der Niedergang folgte bei der Entartung des Faktorenwesens und der rasch anwachsenden Konkurrenz durch die Massenprodukte der Fabriken umso rapider. Besonders schlecht war die Lage der Weberbevölkerung im Jahre 1890. Neff schreibt darüber wörtlich:

Zur Zeit dieser Krisis war die Handweberbevölkerung auf die unterste Stufc der Existenzmöglichkeit herabgedrückt. Da. wo ein inniger Zusammenhang der Weberei mit der Landwirtschaft bestand, wo die Hausweber also noch Eigentümer von Grund und Boden waren, vermochte man die Arbeitslosigkeit und die schlechten Löhne noch einigermaßen auszuhalten; aber wo der Weber als besitzloser Arbeiter auftrat, konnte er sich nicht aus eigener Kraft vor dem Hungertode schützen, zumal noch nach Aussagen alter Hausweber durch eine Mißernte das einzige Nahrungsmittel der Weber, die Kartoffel, verteuert wurde. Die Staatsregierung mußte mehrmals hilfreich eingreifen. Durch Verteilung von Nahrungsmitteln, besonders von Kartoffeln und durch direkte Geldspenden hat die Regierung neben den privaten finanziellen Opfern die schreiendste Not gemildert, die Aermsten der Armen vor dem Hungertode crrettet. Doch durch die Untreue einiger Gemeindevorsteher im Frankenwalde wurden die bescheidenen Mittel, welche zur Verfügung waren, noch geschmälert, indem sie größere Geldsummen, welche ihnen zur Verteilung anvertraut wurden, unterschlagen haben."

Die Zahl der Hausweber des untersuchten Gebietes ist wie die Zahl der übrigen Hausindustriellen schwer genau zu ermitteln. Neff gibt folgende Zahlen:

| I gibt loigei | ide Zamen.    |      |          |
|---------------|---------------|------|----------|
| Bezirksamt    | Münchberg     | 1125 | Familier |
| ,,            | Naila         | 1150 | ,,       |
| .,            | Stadtsteinach | 700  | 19       |
| ,,            | Hof           | 350  | **       |
| .,            | Berneck       | 250  | 91       |
|               | Teuschnitz    | 30   | 10       |

Zusammen 3605 Familien.

Neuerliche Erhebungen, die dem wirklichen Tatbestand näher kommen dürften, ergaben nach Mitteilung des Kgl. Wanderlehrers Kanfmann aus Münchberg:

| i aus mune | moerg.        |      |           |
|------------|---------------|------|-----------|
| Bezirksamt | Münchberg     | 1040 | Familien, |
| ,,         | Naila         | 980  | ,,        |
| ,,         | Stadtsteinach | 685  | ,,        |
| ,,         | Hof           | 329  | "         |
| ,,         | Berneck       | 146  | **        |
| ,,         | Teuschnitz    | 25   | ,,        |
|            | Zusammen      | 3205 | Familien. |

Die Gewerbezählung 1907 ermittelte im Bezirksamt: Tabelle 15.

|               | Haupt-        | Gehil-       | Neben- | Pers           | onen           | Geh            | ilfen          | m. Fam.         | w. Fam          |
|---------------|---------------|--------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|               | be-<br>triebe | ien<br>betr. |        | männ-<br>liche | weib-<br>liche | männ-<br>liche | weib-<br>liche | Ange-<br>hörige | Ange-<br>hörige |
| Münchberg .   | 1293          | 1083         | 28     | 1604           | 1507           | 888            | 118            | 231             | 1274            |
| Naila         | 1151          | 975          | 5      | 1356           | 1018           | 180            | 51             | 147             | 895             |
| Stadtsteinach | 781           | 680          | 30     | 1020           | 821            | 252            | 33             | 151             | 785             |
| Hof           | 478           | 312          | 21     | 366            | 365            | 23             | В              | 57              | 342             |
| Berneck       | 211           | 137          | 31     | 258            | 141            | 35             | 6              | 32              | 132             |
| Teuschnitz    | 37            | 15           | _      | 47             | 6              | 7              | _              | 3               | 6               |
|               | 3951          | 3202         | 115    | 4646           | 3858           | 835            | 211            | 621             | 3384            |

Berücksichtigt man den Bau von Fabriken in Münchberg, Schwarzenbach v. Wald, Zell etc., die eine Menge Handweberfamilien anlockten, so dürfte sowohl das Ergebnis der Gewerbezählung, als auch das der Privatermittlung des Kgl. Wanderlehrers annähernd stimmen. Die Steigerungskurve läuft nach Bezirksämtern in beiden Ergebnissen parallel. Stark besetzte Handwebergebiete sind Münchberg, Naila und Stadtsteinach. Bedeutend schwächer besetzt sind Hof, Berneck und Teuschnitz.

80 % der Hauptbetriebe sind Gehilfenbetriebe. Von den 3190 Betrieben hatten 2927 einen Betriebsleiter und 263 eine Betriebsleiterin.

Die Zahl der eigentlichen Gehilfen beiderlei Gesehlechtes beträgt ca. 1000, Davon sind 20 % weiblichen Geschlechtes. Bei diesen Gehilfen und Gehilfinnen sind sicher die zahlreichen erwachsenen Familienangehörigen, die auf besonderem Webstuhl arbeiten, mitgezählt.

Die mithelfenden Familienmitglieder sind beinahe 85 % weiblich. Von der Handweberei gilt dasselbe, was von der Hausindustrie überhaupt gilt. Sie ist in der Regel Familienbetrieb, Beim Eintritt in den Arbeitsraum bietet sich folgendes Bild:

In der Nähe der Fenster befinden sich ein oder manchmal auch zwei Webstühle. Am Webstühl arbeitet der Vater. Ist ein zweiter Webstühl vorhanden, webt daran der erwachsene Sohn oder eine erwachsene Tochter. Rings herum sitzen Frau und Kinder und spulen emsig das Garn zur neu aufzulegenden Kette, zum einzuwebenden Schuß.

Ohne diese Mithilfe der Frau und Kinder könnten Handweber nicht bestehen. Zur Vermeidung dieser zeitraubenden Arbeit des Handspulens der Familienmitglieder plant der Weberverein Orth und Umgebung neuerlich in Wüstenselbitz eine mit Elektromotor betriebene Spulmaschine aufzustellen, auf der dann die Weber rasch gegen geringen Entgelt spulen könnten. Ob sie sich bewähren wird, ist bei der schlechten Qualität der von den Hauswebern zu verarbeitenden Garne sehr zweifelhaft. Diese Garne lassen sich, wie Proben ergaben, in der Fabrik mit Motorbetrieb nicht verweben, ebenso weafig dürften sie sich zum Spulen mit Motorbetrieb eignen.

b) Stickerei oder Plauisch Näherei, Zieherei, Filet-Näherei, Häckelei und Klöppelei. Die jüngsten Zweige der oberfränkischen Hausindustrie sind Stickerei, Näherei, Häckelei und Klöppelei. Erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden sie von Sachsen her einzeführt.

"Infolge des nassen Herbstes von 1851 trat eine allgemeine Teuerung der wichtigsten Nahrungsmittel der unteren Volksklassen: des Brotes und der Kartoffel, ein. Wohlmeinende Männer gründeten zur Hebung des dadurch verursachten Notstandes auf Anregung des Bezirksamtmannes von Amon ein Komitée, das sich die Schaffung von lohnender Arbeitsgelegenheit für die ärmeren Klassen zum Ziele setzte. Man knüpfte mit sächsischen Handelshäusern Verbindungen an und auf diese Weise wurde der armen Bevölkerung eine wohltuende Erwerbsquelle aus der Stickerei eröffnet. Vom Prankenwald, hauptsächlich vom Pfarrdorfe Enchenreuth aus wurde erst die Stickerei oder Plauisch Näherei auf das Fichtelgebirge übertragen." (Neff.)

Die Betriebszählung 1907 ermittelte folgende Resultate: Tabelle 16.

|               | Haupt-<br>be-<br>triebe | Gehil-<br>fen-<br>betr. | Neben-<br>be-<br>triebe | Personann-<br>liche | onen<br>  weib-<br>  liche | Gehi<br>männ-<br>liche | lien<br>weib-<br>liche | Helfend<br>lienmit<br>männl. | glieder |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|---------|
| Hof           | 187                     | 77                      | 76                      | 1                   | 264                        | -                      |                        | 15                           | 85      |
| Kronach       | 36                      | 12                      | 1                       | 2                   | 18                         |                        | _                      | -                            | 14      |
| Naila         | 803                     | 251                     | 82                      | 45                  | 1060                       | 7                      | 15                     | 24                           | 259     |
| Stadtsteinach | 108                     | 14                      | 25                      | - 6                 | 147                        |                        | 34                     | - 1                          | 11      |
|               | 1134                    | 854                     | 184                     | 54                  | 1519                       | 7                      | 49                     | 39                           | 369     |

Am dichtesten liegen die Betriebe dieser Industrie im Bezirksaut Naila und im nördlichen Teile des Bezirksamts Stadtsteinach. Erst in jüngster Zeit wird versucht, sie besonders auch in Nordhalben im Bezirksamt Teuschnitz einzubürgern.

Stickerei, Näherei, Häckelei und Klöppelei sind fast ausschließliche Frauenarbeit, 96,5 % sämtlicher Beschäftigter sind Frauen. Die Zahl der Männer setzt sich nur aus den Faktoren und ihren Gehilfen zusammen. Die Zahl der mithelfenden Familienmitglieder: 25 % der Beschäftigten, ist entschieden zu niedrig angegeben worden. Die vielen Kinder, die im zartesten Alter in der schulfreien Zeit sieh Rücken und Fineer krumm nähen, sind nicht mitzezählt.

12

Die Tätigkeit dieser Gruppe ist Heimarbeit im vollen Sinne des Wortes. Die Abhängigkeit vom Faktor hat ihren Höhepunkt sicher erreicht. Das Material liefert der Verleger und erst beim Abliefern der fertigen Arbeit bestimmt er vielfach im Bezirksamt Naila eigenmächtig den Lohn in einer Weise, daß die fleißige Stickerin in ihren bescheidenen Erwartungen sich bitter entfäuscht fühlt.

Etwas günstiger liegen die Verhältnisse im Bezirksamt Stadtsteinach. Es macht sich hier der günstige Einfluß der 1912 errichteten Stickereischule bemerkbar. Die Qualitätsarbeit wird häufiger, doch klagen sonderbarerweise die Stickerinnen, daß sie bei der Qualitätsarbeit relativ weniger verdienen, als bei den Massenartikeln, Ob diese Heimarbeit der Bevölkerung das gebracht, was die Männer, die sie einführten, von ihr erhofften, nuß ich bei den persönlich gemachten Beobachtungen bezweifeln. Mit Recht schreibt Neff;

"In der oberfrähkischen Stickerei machen sich die schädlichen Einflüsse des Berufes auf den weiblichen Organismus, nämlich die Anstrengungen der Augen durch die feine Arbeit und die Folgen der sitzenden, fortwährend iber den Stickstuhl gebeugten Haltung deutlich bemerkbar. Man begegnet miter den Stickerimen "frih verblihten Frauen" mit falber Gesichtsarbe, mit vorwärts gebeugter Haltung, zurückgedrängter Brust und geröteten und entzündeten Augen.

Die physische Entartung der Bevölkerung durch die mühselige Arbeit bei fortwährend gebeugter Haltung und eingedrückter Brust zeigt sich in auffällender Weise in jenen Gegenden, wo die Helmarbeit sehon seit Jahrzehnten eingebärgert ist, so vor allem im Bezirksamt Naila und im nördlichen Teile des Bezirksamtes Stadtsteinach."

#### 2. Industrie der Holz- und Schnitzwaren: Korbmacherei und Flechterei.

Nach der Betricbszählung 1907 wurden gezählt: Tabelle 17.

|                 | Haupt-<br>betr. | Gehil-<br>fen-<br>betr. | Ne-<br>ben-<br>betr. | Pers<br>männi. | onen<br>  weibl. | Gehilfen<br>männl.   weibl. |     | Helfend<br>lienmit<br>männl. | glieder |
|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-----|------------------------------|---------|
| a) Korbmacherei |                 | i                       |                      | 1              |                  |                             |     |                              |         |
| Lichtenfels .   | 1354            | 1118                    | 33                   | 1614           | 1340             | 238                         | 145 | 281                          | 1042    |
| Kronach         | 715             | 507                     | 30                   | 785            | 740              | 71                          | 24  | 149                          | 553     |
| b) Flechterei   |                 |                         |                      |                |                  |                             |     |                              |         |
| Kronach         | 124             | 93                      | - 3                  | 94             | 148              | 1                           |     | 21                           | 112     |
| Naila           | 18              | - 3                     | 3                    | 21             | 1                |                             | _   | 3                            | 1       |
|                 | 2211            | 1721                    | 69                   | 2494           | 2229             | 310                         | 169 | 457                          | 1708    |

Das Hauptgebiet ist das Bezirksamt Lichtenfels und der südliche Teil des Bezirksamts Kronach. 86 % der Betriebe sind Gehilfenbetriebe.

Die Zahl der Beschäftigten beträgt mithin ungefähr 4700. Davon sind 47 % weiblichen Geschlechtes. Im Bezirksaunt Kronach übertrifft die Zahl der weiblichen die Zahl der männlichen Beschäftigten, besonders in der Flechterei, 76 % der weiblichen Beschäftigten sind mithelfende Familienmitglieder. Der Betrieb ist wieder Familienbetrieb. Ein örfahrener Korbmacherpfarrer versicherte, die Korbmacherei ist bei uns nur lebensfähig, wenn die Familie mitarbeiten kann.

Die Zeit der Einführung dieser Hausindustrie im oberfränktschen Gebiete läht sich nicht historisch sicher nachweisen. Sicher ist nur, daß die einheimische Bevölkerung während der langen winterlichen Ruhepause in der landwirtschaftlichen Arbeit frühzeitig dazu überging, die in den Niederungen des Mains üppig wuchernden Weiden zu rohen Körben zu verarbeiten. Heine erwähnt als erste historische Dokumente über das Vorhandensein von Korbmachern, die feinere Arbeiten herstellen, Urkunden, die Ende des 18. Jahrhunderts entstanden, darunter folgenden Meisterbrief aus dem Jahre 1773:

Auf diess von Johannes Pupperden zu Michelau, Korbmachergesellen, dargebrachte Körbehen als Erstes aus gespaltenen Weiden hier gesehen und mit derselbst unterfänigsten Bitte um das Meister-Decret wird Vogten zu Burgkundstadt der Befehl erteilt, denselben als Korbmachernieister an- und aufzunehmen.

Decretum Bamberg, den 27. Januariis 1773."

Ferner konstatiert Heine, daß 1795 die Zunftliste von Burgkundstadt für Michelau als "der Wiege der feinen Korbmacherei" bereits 95 Meister enthält, also die feinere Korbmacherei damals schon ziemlich verbreitet war. Der Schutz der Innung wurde teilweise durchbrochen im Jahre 1825. Die ordinären Flechtarbeiten wurden durch Gewerbevollzugsinstruktion als eine freie Erwerbsart erklärt, Die Zunft bestand als Gewerbeinnung noch für feinere Arbeit fort. Seither datieren die Klagen der Korbmacher über die Konkurrenz und das Uebergreifen der Pfnscher, Diese Klagen verdichteten sich 1845 zur Verzichtleistung auf die Zunft. Frei der Zunftfessel und angeregt durch den Exporthandel mit Frankreich, der französischen Schweiz, Oesterreich, Italien und Holland nahm jetzt die Korbwarenindustrie einen raschen Aufschwung. Die stärkere Produktion suchte sich Ende der 60er Jahre wieder neue Absatzgebiete in England und Nordamerika. Der einheimische Weidenbau genügt längst nicht mehr für den Rohstoffbezug, Französische Weiden und

ausländische Flechtwaren aller Art werden durch die Exportcure in Massen zur Weiterverarbeitung herbeigeschafft. Handel und Produktion sind jetzt getrennt. Diese Zeit der 60er und 70er Jahre gilt als die Blütezeit der Hausindustrie. Die Zahl der Korbilechter ist 1861 auf nahezu 1700 angewachsen. Der Umsatz des Jahres 1875 wurde für das oberfränkische Industriegebiet allein auf 2½ Millionert Gulden geschätzt (nach Heine). Seither hat die Zahl der Betriebe noch zugenommen, aber die Lage der Korbmacher ist längst nicht mehr die rosigste. Verbietet sich der Korbmacher entrüstet den Namen "Heimarbeiter", erklärt er sich stotz als "freien Gewerbetreibenden", so ist doch seine Lage wenig unterschieden von den übrigen Heimarbeitern.

Der Korbmacher arbeitet nicht nur in eigenem Arbeitsraum, sondern ist auch Eigentümer der Produktionsmittel. Die Rohstoffe, die er verarbeitet, die primitiven Werkzeuge, die er benützt, die Mustervorlagen und Formen, nach denen er arbeitet, sind sein persönliches Eigentum.

Die Rohstoffe: Weiden, Rohr, Bast- und Strohflechtwerke kauft er sich selbst. Freilich Ende der 90er Jahre waren die Veileger und Exporteure die einzigen Lieferanten, bei denen er zu solchen Preisen einkaufte, daß der Verleger am Rohstoffhandel mehr verdiente, als am Fertigwarenhandel, Erst den energischen Bemühungen des für die Korbmacher so verdienten Lichtenfelser Bezirksamtmanns von Braun gelang es um die Jahrhundertwende durch Gründung von Rohstoffbezugsgenossenschaften, die Verleger, welchen ihre Monopolstellung als Rohstofflieferanten die heimliche Praktizierung des Trucksystems ermöglichte, teilweise auszuschalten, 1901 entstanden in verschiedenen Gemeinden solche Genossenschaften, die sich im Korbmacherei-Gewerbeverband für Franken und Sachsen-Koburg zusammenschlossen. Der Korbmacherverband, wie er kurz genannt wird, ist eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht, hat seinen Sitz in Michelau bei Lichtenfels, Heine verzeichnet 1910; 977 Mitglieder, "Der Verband sowie eine Anzahl der einzelnen Genossenschaften sind dem Landesverband baverischer Handwerkergenossenschaften angegliedert und außerdem ist er der bayerischen Zentralhandwerkerkasse in München angeschlossen. Organ des Verbandes ist die monatlich erscheinende Korbmacherzeitung. In der oberfränkischen Handwerkskammer ist der Verband mit 2 Stimmen vertreten." In Michelau hat der Verband 1908 ein eigenes Lagerhaus errichtet. In den übrigen Orten sind die Rollstoffmagazine in Privatgebäuden eingerichtet. Die Genossenschaften beziehen die

Rohstoffe und Halbfabrikate direkt en gros aus dem Auslande, besonders auch aus Japan und geben sie en detail an die Genossen ab, "verderben so den Rohmaterialienhändlern und Korbmachern die guten Preise". Diese Händler-Grossisten, deren Zahl nach dem Bericht der Handelskammer für Oberfranken 1912 eirea 46 beträgt, haben sich seit 1905 in dem Korbindustriellenverband für Franken und Thüringen zusammengeschlossen.

Die Werkzeuge des Korbmachers sind so primitiv, daß dem jungen Korbmacher das Wort in den Mund gelegt wird: "Wenn wir Schnitzer und Hobel haben, können wir gleich unseren Haushalt gründen". Hammer, Zange, Schere, Pfriemen und Schlitzer sind die einzigen Werkzeuge,

Der Schlitzer ist ein pfropfenartiges Instrument, das aus Harthotz geschnitten und innen so ausgeschnitten ist, daß in der einen Richtung zwei oder drei Schneiden entstehen. Wird bei der Weide am dicken Ende zuerst mit dem Messer etwas eingeschnitten, dann der Reißer aufgesteckt und die Weide durchgezogen, so entstehen zwei oder drei Spaltstlicke, die dann durch den Korbmacherhobel gezogen werden, bis sie die erforderliche Dicke und Breite haben. In der jüngsten Zeit haben die Genossenschaften, wie ich in Schwürbitz beobachten konnte, eigene Spalt- und Hobelmaschinen aufgestellt, auf denen gegen geringes Entgelt die Mitglieder ihre Weiden in Rohre reißen können. Die Maschinen arbeiten nicht nur rascher, sondern auch exakter. Die Weide gibt mehr Schienen und weniger Abfall.

Zu erwähnen ist noch die Kluppe, ein gabelförmiges Drehgestell, auf dem der Boden des zu fertigenden Korbes befestigt wird. Sie ermöglicht das Drehen des Korbes während des Flechtens, Die Angaben über Auslagen für Werkzeuge schwanken zwischen 5-10 Mk.

Mustervorlagen beziehen die Korbmacher meistens von der im Mai 1904 errichteten Korbflechterfachschule in Lichtenfels, die besonders in Beziehung auf Formensinn und Veredelung der Fabrikate erzieherisch wirkt

Mit dem Heimarbeiter hat der Korbmacher gemeinsam die primitive Technik, den mageren Verdienst, lange Arbeitszeit, die schlechten Wohnungsverhältnisse und die örtliche Gebundenheit.

I. N. fertigt mit seiner Frau zusammen Puppenschlafkörbe. (Kinderlose Familie). Der Wohn- und Arbeitsraum mißt 4 m 35 im Quadrat, ist mäßig hoch. Eltern und Großeltern des N. waren Korbmacher, ebenso seine Geschwister. Die Korbmacherel hat er beim Vater gelernt. F\u00edr
ßenosten gehlt er w\u00f6chenlich an die Genossenschaft ungef\u00e4\u00fch 70 Mk, und

erhält für die Fertigfabrikate einer Woche ca. 65—70 Mk. Dabei arbeitet N. im Sommer von früh 5 Uhr bis abends ½9 Uhr, im Winter von 8 Uhr früh bis fast 12 Uhr nachts. Am Tage vor dem Liefern oft noch länger; die durchschnittliche Arbeitszeit beträgt ungefähr 15 Stunden. Der Stundenverdienst beträgt für 2 Personen zusammen ca. 38 Piennig, macht pro Person 19 Piennig, N. liefert selbst nach Lichteniels, dabei gehen 4 Stunden darauf. Die Frau besorgt noch die Kniche und den Haushalt. Nach ihren Angaben geben sie zu zweit pro Woche aus für Fleisch 2 Mk. (dreimal wöchentlich kommt Fleisch auf den Tisch), für Brot 35 Pig. Die Hauptuahrung besteht in Kartofeln und Mehlklößen. Bier holten sie in der Woche zweimal ein Seidel, desto mehr wird Kaffee getrunken.

2, N. in J. macht Gartenkörbe, Die Frau ist kränklich und besorst unr den Haushalt. N. besitzt eigenes Hans. Der Arbeitsraum ist groß und gerännig, 3 Kinder arbeiten mit, 4 sind noch zu klein. Gearbeitet wird von früh 5 Uhr bis abends 9 Uhr, im Winter bis 11 Uhr. Dabei fertigen 6 zusammen pro Woehe durchschnitlich 30 Gartenkörbe. Der Reinverdienst ist am Korb 80 Pfg. bis 1.20 Mk., macht einen Wochenverdienst von 30 Mk., Tageswerdienst von 5 Mk. für 4 Personen. N. meint, solange seine Kinder klein sind, kommt er schwer durch. Die Hauptnahrung ist Fleisch und Kartoffelklöße, 5 Fleischtage in der Woche. Sie pachten für 3–4 Mk. mehrere Beete Feld, stecken ca. 6 Sack Kartoffel und bringen 25–30 Sack herein, was für den Haushalt pro Jahr reicht. Neben dem Haus besitzt N. nur einen kleinen Haussgarten. Einige Hühner nennt er auch sein eigen. N. liefert an mehrere Verleger in Coburg zugleich.

3, N, 2 in J, macht zusammen mit der Frau und 2 Töchtern im Alter von 16 und 14 Jahren Schanzen und Armkörbe, sogenannte Schwingen. Sie verdienen so pro Woche 20 Mk., arbeiten von früh 6 bis abends ½9 Uhr. Der Arbeitsraum ist zugleich Wohnraum, mitt 33½/4 m und ist 210 m hoch. Die Fabrikate muß N. selber nach Cobury Biefern. N. arbeitet hereits 3 Jahre für denselben Verleger, muß wöchentlich einmal liefern. braucht dazu einen Tag, Neben dem Hause besorgt N. 10 Dezimale Hausgarten und verdient 200 Mk. aus dem niederen Kirchendienst.

Primitiver und ärmlicher sind noch die Lebensverhältnisse der Sehanzenmaeher in den südlichen abgelegenen Teilen des Bezirksamts Naila,

Z. B. N. in S. flicht aus den langen frischen Wurzeln der Fichte, die er sich bei Nacht und Nebel heimlich aus dem Wald holt, pro Tag 2 Schanzen (muldenförmige Körbe) und erhält dafür vom Händler oder Hausterer (wenn er es nicht vorzieht, selbst hausteren zu gehen) pro Schanze 1 Mk. Dauchen bemilht sich die stark zusammengearbeitete Frau, pro Tag neben der Führung des Haushaltes noch 50 Pfg. am Sticknahmen zu werdienen.

#### 3. Steinwaren.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde im Norden des heutigen Bezirksamts Teuschnitz die Schlefertafel- und Griffelmacherei vom sogenannten Arbeiterbesehäftigungskomitee mit staatlicher Beihilfe ins Leben gerufen. Doch heute ist diese Hausindustrie schon fast ganz verschwunden. Die Erschließung des Gebietes durch die beiden Lokalbahnen Lehsten-Ludwigstadt und Nordhalben-Kronach ließen Schiefertafelfabriken entstehen und die schlecht lohnende und durch starke Staubentwicklung ungesunde Hausindustrie verdrängen, Nur in Tsehirn und Nordhalben werden von Heimarbeitern noch Schiefertafeln eingerahnt. In Nordhalben beschäftigt die Fabrik alle jüngeren Leute. Nur ältere Leute arbeiten noch daheim. Ieh konnte nur zwei bei ihrer Arbeit beobachten.

Die Schiefertafeln werden beiden vom Verleger geliefert. Zu je 60 Schiefertafeln werden 61 Schieferplatten geliefert, die 61. gilt als Bruchschiefer.

Der eine kauft das Holz sterweis im Walde und bezahlt pro Ster auf dem Platze 9 Mk. Bis ins Haus geliefert kommt der Ster auf 12 Mk. Ist das Holz schön glatt, so gibt ein Ster 20 Schock, ist es schlecht und rissig, nur 10 Schock. In der Woche fertigt der Mann 5 Schock. Erhält bei den großen pro Schock fix und fertig 2,30 Mk, hat also einen Verdienst am Schock von 1,20 Mk., macht einen armseligen Tagesverdienst von 1 Mk.

Der andere erhält nicht nur die Schieferplatten, sondern auch die Rahmenhölzer mit einer Fuge für den Schiefer versehen vom Verleger. Der Schiefer ist meistens zu diek und die Fuge im Rahmen zu eng, sodaß das Holz leicht springt. Hier iertigt einer pro Tag 6—7 Schock, erhält für das Schock kleiner Tafeln 30 Pig., sodaß der Tagesverdienst eirea 1.80—2 Mk. beträßt.

#### 4. Schuh- und Tappenmacherei.

Tabelle 18.

|               | Haupt-        | Ge-              | Neben-        | Pers           | onen           | Get            | ilfen          | en Helfende Fami |                   |
|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
|               | be-<br>triebe | hilfen-<br>betr. | be-<br>Iriebe | männ-<br>liche | weib-<br>liche | männ-<br>liche | weib-<br>liche | lienmi<br>männl. | glieder<br>weibl. |
| Naila         | 66            | 13               | 5             | 76             | 6              | 6              |                | 5                | 6                 |
| Stadtsteinach | 82            | 40               | 11            | 86             | 29             | 12             | _              | 16               | 22                |
|               | 148           | 53               | 16            | 162            | 35             | 18             | -              | 21               | 28                |

Die Zahl der Betriebe: 148, davon ca. 36 % Gehilfenbetriebe. In dieser Industrie kommen die weiblichen weniger in Betracht. 80 % der Beschäftigten sind männlichen Geschlechtes. Die weiblichen sind hauptsächlich mithelfende Familienmitglieder.

Die Heimarbeiter dieser Industrie fertigen im Bezirksamt Naila meistens Lederschuhwaren für die dortigen Schuhfabriken, Die Heimarbeit wurde hier durch Einführung des Fabrikbetriebes nicht verdrängt, sondern wird hauptsächlich durch den Fabrikbetrieb beschäftigt und lebensfähig erhalten. Die Löhne stehen auch wenig hinter den Fabriklöhnen zurück.

Im nördlichen Teil des Bezirksamts Stadtsteinach fertigen die meistens handwerksmäßig ausgebildeten Schuster hausgewerblich aus Tuchresten aller Art Tuchschuhe mit oder ohne Ledersohle, sogenannte Tappen, Socken und Schlappen. Den Rohstoff kaufen die Schuster vom Verleger und verkaufen an ihn wieder die Fertigfabrikate.

A. in S. zahlt für Rohmaterial zu 1 Paar Tappen mit Ledersohle und Lederkappen 1.70 Mk. Der Erlös für das fertige Paar, zu dessen Fertigstellung er ca. 4 Stunden gearbeitet, beträgt 2.50 Mk. Bei täglicher 11stündiger Arbeitszeit verdient er pro Tag ca. 2 Mk.

B, mit starker Familie (9 Kinder) fertigt aus Tuchresten Schlappen, berechnet die Auslagen pro Paar auf 42 Pfg., erhölt für das fertige Paar 70 Pfg. Er arbeitet pro Tag 13-14 Stunden und verdient 1.60 Mk., meistens ist der Verdienst noch geringer.

Ueberall suchen Frau und Kinder den Verdienst des Mannes zu erhöhen. Im Sommer bietet ihnen der Wald mit seinem Beerenreichtum einige Wochen Gelegenheit. Mit Körben und Töpfen zieht früh die Pamilie hinaus, um die reifen Beeren zu "reißen" und kehrt erst abends mit reichem Ertrag wieder heim. Der Erlös pro Liter ist 40 Pfg. Die übrige Zeit des Jahres mühen sich die Frauen, neben der Besorgung der Hausarbeit noch einige Pfennige am Stickrahmen zu verdienen.

#### 5. Papiermaché waren.

Maskenindustrie und Malerei.

Masken aus Papier oder Gaze werden hausindustriell hergestellt im Südwesten des Bezirksamtes Teuschnitz an der thiringischen Grenze. Nach Angaben der Gewerbeaufsichtsbeamten Bayreuth sind in den Orten Welitsch, Förtschendorf, Pressig und Rothenkirchen ca. 300 Personen mit Maskendruck oder Maskenmalen beschäftigt. In Welitsch werden in 23 Familien von ca. 30 Personen Masken aus Gaze oder Papier gedrückt, in 2 Familien werden Masken bemalt. Verleger ist eine Sonneberger Pirma.

Bei der Anfertigung der Gazemasken wird ein in Stärkekleister getauchtes Stück Gaze auf eine mit Rindsfett und Petroleum "beschmierte" Form aufgedrückt. Sobald es durch Ofenwärme oder in der Sonne getrocknet, werden die Oeffnungen für Mund und Augen ausgeschnitten und die Ränder mit schmalem Band gesäumt.

Bei den Papiermasken tritt an die Stelle der Gaze graues Löschpapier. Zwei Bogen solchen Papieres werden in Stärke-

kleister aufgeweicht, in kleinere Stücke zerrissen und diese in mehrfachen Lagen auf die Form entsprechend aufgeklebt, daß Oeffnungen für Mund und Augen frei bleiben. Das Trocknen geschieht auch hier teils in besonderen Gestellen im Zimmer oder im Ofen des Wohnzimmers, im Sommer an der Sonne.

Diese angefertigten Masken werden anderwärts bemalt. In Welitsch besorgen solche Arbeit 2, in Förtschendorf 1 Familie. Als Malfarben dienen mit Leimwasser angerührte Schleminkreide, Kienruß, Erd- und Anilinfarben. Die Bemalung ist formell eine sehr primitive.

Das Rolimaterial beziehen die Maskendrucker vom Verleger. Das Papier wird zugewogen, 6 Riß à 500 Bogen kosten 12 Mk. 500 Bogen geben ca. 1000 Masken. So kommt auf das Gros Masken für ca. 30 Pfg. Papier. Außerdem braucht es für ca. 9 Pfg. Stärke-kleister. Für das Gros fertiger Masken werden vom Verleger gezahlt 1,30 Mk., bleiben also 90 Pfg. Reinverdienst pro Gros. Nach den allgemeinen Angaben macht die Person bei zwölfstündiger Arbeitszeit pro Tag 2½ Gros, kommt einem Tagesverdienst von 2,35 Mk. gleich. — Nach den Angaben der Gewerbeaufsichtsbeamten macht die Familie mit zwei erwachsenen Mädchen pro Tag 3—4 Gros und verdienen zusammen bei 12- bis 15stündiger Arbeit ca. 3,50 Mk.

Bei den Masken aus Gaze kosten 40 m Gaze 10 Mk., geben ca. 27 Dutzend Masken (pro m 7-8 Stück). Es trifft darum auf das Dutzend für 37 Pfg. Gaze. Pro Tag werden fertig ca. 8-10 Dutzend Masken. Für das Dutzend mittlerer Größe wird bezahlt 70 Pfg. macht Brutto bei 9 Duzend 6.30 Mk. Davon gehen ab 3.33 Mk. für Gaze, 25 Pfg für Kleister, bleibt Reinverdienst 2.78 Mk. Die Formen gehören dem Verleger. Geht eine zugrunde, muß sie vom Heimarbeiter mit 30 Pfg. vergitet werden.

Dem Maskenmaler liefert der Verleger die rohen Masken der Hausindustriellen, Leim, Pinsel und Farben. Der Verdienst pro Tag beträgt ca. 2.50 Mk. Von den Kosten der Lieferung trägt der Verleger die Hälfte. Für das Gros wird bezahlt 30—40 Pfg. Dazu wird benötigt für 12—15 Pfg. Farbe, Bei eifriger Arbeit beträgt die Tagesleistung 10—12 Gros,

Diese Hausindustrie ist fast ausschließlich Nebenbeschäftigung, sodaß es im Sommer fast schwierig ist, Beschäftigte bei dieser Arbeit zu treffen. In den meisten Pamilie ist die Hauptbeschäftigung Landwirtschaft. Da nach Angaben nur ein Anwesen von mindestens 50 Tagwerk eine Pamilie ernährt und solche Anwesen infolge der Realteilung selten sind, suchen besonders die Frauen und Kinder im Winter durch diese Nebenbeschäftigung das Einkommen zu verbessern. In anderen Familien ist der Mann Flößer, Steinbrucharbeiter, Straßenwärter und dergl.

#### d) Wohnungsverhältnisse.

Wie überall in der Hausindustrie, so müssen im untersuchten Gebiet die Wohnungsverhältnisse als unhygienisch bezeichnet werden. Arbeitsraum und Wohnraum sind regelmäßig identisch, Sehr oft ist der Ofen ein sogenannter Kochofen und es dient dann der Arbeits- und Wohnraum zugleich auch noch als Küche. Das Schlafzimmer ist nach fränkischer Bauart nur teilweise durch einen Bretterverschlag vom Wohnzimmer getrennt oder es steht das einzige Bett in einer Ecke des Arbeits- und Wolmraumes. So ist der ohnehin schon beschränkte Raum so ausgenützt, daß man sich kaum mehr darin bewegen kann. Am günstigsten sind noch die Wohnverhältnisse bei den Stickern. Einmal erfordert die Arbeit Reinliclikeit, sodann sind auch viele Neubauten errichtet worden. Besonders ungünstig sind die Wohnungsverhältnisse bei den Webern und Schanzenmachern. Webstuhl, Spulrahmen, Spulräder nehmen den ganzen Raum in Anspruch. Die feuchtwarme Wolle verpestet die ohnehin schlecht bemessene Luft mit ihrem Dunstgeruch. Bei den Korbmachern tritt zu der Ausdünstung der zahlreich im engen Raume beschäftigten Personen der scharfe Geruch der in der Beize liegenden Weiden und der geschwefelten Körbe. Bei den Maskendrückern und Maskenmalern sind es Kleister und Farbe, bei den Schumachern Lederdünste, die sich unangenehm bemerkbar machen. Die Heimarbeiter besitzen in der Regel die einstöckigen Häuschen zu eigen. Der Arbeitsraum liegt dann zu ebener Erde. Der Fußboden wird durch die Feuchtigkeit schlecht, wird zum günstigen Schlupfwinkel von allerlei Parasiten und verbreitet oft einen widerlichen Modergeruch, Folgende Bilder mögen das Gesagte illustrieren:

1. Die Wohnung des Schanzenmachers X. ist eine windschiefe Holzhitte. Der Arbeits-, Schlaf- und Wohnraum ist 44 m lang, 3 m breit und nicht ganz 2 m hoch. Der Fußboden ist schlecht, die Decke von Rußgesehwärzt. In diesem schlecht gelifteten Raum arbeiten zwei Schanzenmacher und eine Sückerin und wohnt die 5 Personen starke Familie.

2. Bei N., Handweber in O., ist die Wohnung ein einziger Raum von 4½ m L\u00e4nge, 4½ m Breite, 2,35 m H\u00f6he. In diesem Raume steht der große Webstuhl, ein Kochofen, ein Schrank, eine Bank und das Familienbett. Der Mann sitzt am Webstuhl, die Frau spult am Ofen sitzend, zwei kleine Kinder tummeln, nur mit dem Hemd bekleidet, im Familienbett, ein S\u00e4ugkling sch\u00e4\u00e4t in sinem \u00fcber dem Bett mit den zwei Enden an der Decke

befestigten Tuche, zwei Kinder sind gerade in der Schule. Raum für einen richtigen Tisch ist nicht vorhanden. Nur die zwei schulpflichtigen Kinderschläfen auf dem Dachboden. Alles starrt natürlich von Schmutz, die Eltern verdienen zu zweit pro Woche 12–14 Mk. durch Weben von Jaquart-Stoffen mit Einsätzen.

3. Der Arbeits- und Wohnraum des Korbmachers X. ist 4 m lang, 3½ m breit, 2,10 m hoch. Darin wohnen und arbeiten 4 erwachsene Personen: Eltern und 2 Töchter. In buntem Durcheimander liegen Weiden, Körbe, Werkzeuge und Abfall auf dem Boden. X. muß zuerst die Weiden etc. mit dem Pulß beiseite schieben, daß ich die Türe öffnen und eintreten kann. Pulß boden ist schlicht und ganz uneben geworden.

Erst in den letzten Jahren werden die Wohmungsverhältnisse im Gebiete etwas besser. An die Stelle der alten baufälligen Häuser treten einfache Neubauten. So sind z. B. nach Angaben in einem Korbmacher-Ort die letzten zwei Jahrzehnte ca. 20 neue Häuser gebaut worden.

#### e) Arbeitszeit und Arbeitslohn,

Eine statistische Zusammenstellung und Vergleichung der Arbeitszeiten und Arbeitslöhne der gewerblich tätigen Bevölkerung des Gebietes zur Beurteilung ihrer wirtschaftlichen Lage scheitert an dem gewaltigen Unterschied zwischen dem ländlichen Heimarbeiter und Hausgewerbetreibenden und zwischen dem modernen Lohnarbeiter im Fabrikbetrieb. Dieser Unterschied wird am besten durch folgende Vergleiche illustriert: Der modern organisierte, standesbewußte Arbeiter gleicht dem uniformierten Soldaten, gewöhnt an Disziplin und Ordnung, Der ländliche Heimarbeiter gleicht mehr dem alten Soldatentyp der Bürgerwehr: halb Soldat, halb Privatmann, ist er ausgerüstet mit veralteten Waffen und ohne Gewöhnung an stramme Ordnung. Es ist dieser Unterschied auch leicht zu erklären. Der ländliche Heimarbeiter ist nicht wie sein Kollege im Organismus des modernen Fabrikbetriebes an die pünktlich beginnende und rastlos in der Arbeit vorwärts drängende Maschine gekettet. Er arbeitet, infolge der stärkeren Dezentralisation des Gewerbes isoliert, mit den primitivsten Hilfsmitteln, die mehr Werkzeug als Maschine sind, in den seltensten Fällen regelmäßig zu.

Die bisher veröffentlichten Resultate über Länge der Arbeitszeit, die auf dem Wege der Enquete gewonnen wurden, fußen alle auf den subjektiven Angaben der Heimarbeiter selbst. Ueber die objektive Richtigkeit dieser Angaben fehlt jede Kontrolle. Als Charakteristikum sei nur erwähnt, daß ich das Blau-Montagmachen der Weber bei meinen Erhebungen noch am Dienstag persönlich beobachten konnte.

Die Berechnung des Arbeitslohnes resp. Arbeitsverdienstes ist durch die Mannigfaltigkeit der hergestellten Fabrikate sehr erschwert. Meistens braucht der Heimarbeiter, besonders der Weber, für die Vorarbeiten einen oder mehrere Tage, bis er nur mit der eigentlichen Arbeit beginnen kann. Bei den Angaben der Unternehmer oder Verleger über Verdienst der ländlichen Heimarbeiter ist vielfach unberücksichtigt, daß viele Heimarbeiter für verschiedene Unternehmer zugleich arbeiten. Haushaltungen, die einzig nur vom Ertrag einer Hausgewerbeart leben, sind höchst selten. Die Einnahmen des Haushaltungsbudgets fließen immer aus verschiedenen Erwerbsquellen; bald ist Weberei mit Stickerei, bald Stickerei mit Schanzenmacherei oder Tappenmacherei, bald Weberei mit Dreherei usw. zusammengekoppelt. Sehr oft ist ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb damit verbunden. Heft 64 der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern zählt für Oberfranken im Jahre 1907: 2595, im Jahre 1895 gar 2960 landwirtschaftliche Betriebsinhaber auf, die hauptberuflich Hausgewerbetreibende sind. Von den ersten besitzen 2188, von den letzteren 2577 Betriebe unter 2 ha, außerdem hatten 1895; 9593 Landwirte, 1907; 10 847 einen Nebenberuf, Davon hatten 1895; 9244 und 1907; 10 543 landwirtschaftliche Betriebe unter 20 ha. In den meisten Fällen ist dieser Nebenberuf im untersuchten Gebiete Hausindustrie.

Im allgemeinen kann man sagen: Die Heimarbeiterbevölkerung des Gebietes lebt im großen ganzen besser als die bäuerliche Bevölkerung in ähnlichen Besitzverhältnissen, z, B, als die bäuerliche Bevölkerung der nördlichen Ausläufer des fränkischen Jura. Sie hat aber seit Entstehen der modernen Fabrikbetriebe schlechtere Löhne als die Arbeiterschaft in den Fabriken des Gebietes und bedeutet für diese eine ungesunde Konkurrenz. Wie der Textilarbeiterverband 1904 durch eine Enquete feststellte, erhalten die oberfränkischen Hausweber für die gleichen Artikel 30—40 % weniger Arbeitslohn als die Weber in Mülsengrund bei Zwickau. Der Durchschnittsverdienst des Textilarbeiters im Fabrikbetrieb beträgt 24—33 Mk. in 12 vollen Arbeitslagen. Am günstigsten sind die Lohnverhältnisse der Porzellan- und Steinindustrie, Der Durchschuntsverdienst der Porzellanarbeiter liegt zwischen 27—30 Mk., der Steinarbeiter zwischen 22—26 Mk. pro Woche (nach Neff).

#### f) Versuche zur Hebung der Lage der Heimarbeiterbevölkerung des Gebietes,

Sowohl von Seiten des Staates und öffentlichen Körperschaften als auch von Seiten der Heimarbeiter selbst wurden Versuche

gemacht, die wirtschaftliche Lage der Heimarbeiterbevölkerung des Gebietes zu verbessern.

Staatliche Maßnahmen: Die allgemeine Arbeiterschutzgesetzgebung und bis vor kurzem auch teilweise noch die allgemeine Arbeiterversicherungsgesetzgebung haben die Heimarbeiter- und hausgewerbetreibende Bevölkerung nicht in ihren Wirkungskreis einbezogen. Da vielfach der Heimarbeiter und noch mehr der Hausgewerbetreibende in eigenem Arbeitsraum mit eigenen Werkzeugen und teilweise auch auf eigene Rechnung und eigenes Risiko arbeitet, so hätte aus finanziellen Gründen die rigorose Durchführung der allgemeinen Arbeiterschutzgesetzgebung auf unüberwindliche Schwierigkeiten gestoßen. Erst das Heimarbeitergesetz vom 20. Dezember 1911 und die neue Reichsversicherungsordnung versuchten, die Grundzüge der allgemeinen Arbeitergesetzgebung auch auf die Verhältnisse der Hausindustrie-Bevölkerung anzuwenden. Die Durchführung stößt natürlich sowohl bei den Unternehmern als auch bei den Hausgewerbetreibenden auf große Widerstände. Die Unternehmer wehrten sich schon von vorneherein durch eine Eingabe an den Reichstag und behaupteten, die Durchführung des Heimarbeitsgesetzes bedeute den Ruin der oberfränkischen Hausindustrie.

Von speziellen Maßnahmen seitens des Staates und öffentlicher Körperschaften seien erwähnt: Die Einführung neuer Hausindustrien, die Schaffung neuer Absatzgelegenheiten, die Errichtung von Fachschulen und Aufstellung von Wanderlehrern und die verkehrstechnische Erschließung des Gebietes durch Eisenbahnen.

Die Einführung von neuen Hausindustrien vermochte nicht die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung dauernd zu verbessern. Wie schon Seite 44 gezeigt wurde, ist dort, wo neben der Weberei die Stickerei eingeführt wurde, die Lage der Helmarbeiter am schlimmsten. Die neue Industrie hielt besonders die weibliche Bevölkerung vor der Abwanderung zurück und schuf so nicht eine Konkurrenz für den Verleger, sondern für den Heimarbeiter selber. Einzelnen gelang es wohl, zu Verlegern aufzusteigen, aber die Gesamtbevölkerung sank umso tiefer. Ob die Versuche des Verbandes für Hausindustrie, neben den Verlegern den Abnehmerkreis der Stickereifabrikate zu erweitern und durch Konkurrenz gegenüber den Verlegern die Lohnverhältnisse zu verbessern, gelingen werden, wird erst die Zukunft zeigen. Nie wird es gelingen, die Verleger dadurch ganz auszuschalten, so wenig als Arznei dauernd kräftige Nahrung ersetzen kann.

Die Fachschulen und Wanderlehrer, von denen zu erwähnen sind die Korbmacherschule in Lichtenfels, zwei Wanderlehrer und die höhere Kgl. Webschule in Münchberg mit einem Wanderlehrer, die Stickereischule in Enchenrenth, die Klöppelschule in Nordhalben, haben, was die Verbesserung der Technik und Schulung der Heimarbeiterbevölkerung angeht, Gutes gestiftet, Nur zu bedauern ist, daß die männlichen Absolventen der ersteren Fachschulen selten in der Heimat ihre Kenntnisse verwenden, sondern immer gehobenere Stellungen in fremden Gegenden anstreben. Unmittelbarer kommt die Einrichtung der Wanderlehrer den Heimarbeitern zugute. Sie haben manche praktische Neuerung bis in die entlegensten Heimarbeiterhütten hineingetragen.

Am meisten Hilfe hat der Bevölkerung der Textil- und Schieferwarenfabrikation des Gebietes die verkehrstechnische Erschließung durch Eisenbahnen gebracht. Ueberall an den Verkehrszentren sind Fabriken entstanden und haben die junge männliche Bevölkerung in ihre Betriebe hineingezogen, sodate die kommende Generation wohl kaum mehr am Handwebstuhl sitzen wird.

Selbsthilfe: Auch die Heimarbeiter selber haben, angeregt von den Verwaltungsbehörden, versucht, sich zum Zwecke der Selbsthilfe zusammen zu schließen. Der Weg war fast immer die Genossenschaft. Die Korbmacher-Genossenschaft wurde schon früher gewürdigt.

In Schwarzenbach am Wald bildete sich eine Stickereigenossenschaft mit dem Zweck "der materiellen und sittlichen Hebung der Mitglieder". Ein stärkerer Emfluß auf die Hebung der Gesamtheit der Stickereibevölkerung blieb aber der Genossenschaft versagt. Die Stickerinnen wollten sich dem sittlichen Zwange nicht fügen.

Die Handweber schlossen sich in einzelnen Orten zusammen zu Konsortien, Genossenschaften und Webervereinen. Die
Konsortien wollen neben den Aufträgen der Faktoren an Genossen
noch Aufträge besonders von Seiten staatlicher Behörden (Militärverwaltung) vermitteln. Sie müssen heute schon als mißlungene
Versuche bezeichnet werden. Zur Zeit bestehen nur 5 Konsortien
nit ie 14–30 Mitglieder. In 2 von diesen Konsortien hat sich, wie
ich in Erfahrung bringen konnte, jeweils der kapitalkräftige Genosse bereits zum versteckten Verleger entwickelt und die übrigen
sind jetzt seine Heimarbeiter. Das Konsortium besteht bloß noch
dem Namen nach.

Zu erwähnen ist noch die Genossenschaft der Handweber in Lipperts, eine sozialdemokratische Gründung, Ursprünglich gedacht als Produktiv-Genossenschaft der Handweber nach sozialistischem System, ist sie bereits, wie aus ihren Jahresberichten hervorgeht, zum Fabrikbetrieb auf kapitalistischer Grundlage übergegang und produziert jetzt die Putzhadern für Konsumvereine Hamburger Richtung, (Vgl. auch Neff.)

Mehr Erfolg hatten die Webervereine, die zwar ursprünglich nur Wohlfahrtseinrichtungen schaffen wollten, aber dabei doch durch Weckung des Gemeinsinnes dem gewerkschaftlichen Zusammenschluß den Boden ebneten. Unter Führung des Webervereins Ort mit seinem rührigen zweiten Vorstand Drescher einigten sie sich im Winter 1912/13 mit den Verlegern über einen Lohntarif, der die Löhne der Heimarbeiter günstiger gestalten sollte. Aber, wie mir an der Hand verschiedener Lohnzettel gezeigt wurde, hielten die Verleger sich vielfach nicht an diese Vereinbarungen. Da überzeugten sich die Handweber, daß sie nur durch gewerkschaftlichen Zusammenschluß stark genug, um die Verleger zur Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen zu zwingen. Im Winter 1913/14 ist nach den Berichten der Gewerkschaftspresse dieser Zusammenschluß vielfach gelungen.

# B. Stand und Bewegung der Bevölkerung.

#### I. Bevölkerungsstand.

Ueber die Bevölkerungsentwicklung in Oberfranken heißt es Heft 69 der Beiträge zur Statistik des Königreiches Bayern Seite 21 und 22: "Der Rückgang und die Stagnation in der Entwicklung sind hier sogar noch stärker als in der Oberpfalz. Von 100 Gemeinden des Kreises haben 50,5 eine Abnahme ihrer Volkszahl, 0,4 eine Stockung erfahren. Mehr als die Hälfte der Gemeinden zeigt eine sehr ungünstige Entwicklung. . . . Ausgedehnte Gebietsteile werden hier allmählich entvölkert.\*

Wie steht es nun in unserem untersuchten Gebiete?

Es umfaßt 2208,05 gkm. Darauf wurden am 1. Dezember 1910 199 467 Personen gezählt. Auf die einzelnen Bezirksämter ergeben sich folgende Ziffern:

| Bezirksamt    | qm     | Einwohnerzahl |
|---------------|--------|---------------|
| Berneck       | 211,5  | 15 792        |
| Hof           | 298,7  | 25 271        |
| Kronach       | 311,1  | 34 144        |
| Lichtenfels   | 378,8  | 34 759        |
| Münchberg     | 244,0  | 28 311        |
| Naila         | 224,8  | 24 174        |
| Stadtsteinach | 228,2  | 16 896        |
| Teuschnitz    | 310,6  | 20 120        |
| im ganzen     | 2207,7 | 199 467       |

1. Ueber die Bevölkerungsdichte und ihre Entwicklung seit 1855 gibt uns folgende Tabelle ein anschauliches Bild: Tabelle 20.

| Tabelle 20.        | Es      | treffen P | ersonen a | uf 1 qk | m:    |
|--------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| Verwaltungsbezirk  | 1855 *) | 1871 **)  | 1885/90   | 1905    | 1910  |
| Berneck            | 73,1    | 76,9      | 74,2      | 73,1    | 74,5  |
| Hof                | 74,5    | 75,4      | 81,3      | 80,8    | 84,9  |
| Kronach            | 83,9    | 94,9      | 95,5      | 104,9   | 110,0 |
| Lichtenfels        | 71,2    | 78,4      | 84,6      | 89,7    | 91,7  |
| Münchberg          | 94,0    | 102,2     | 107,1     | 114,5   | 116,0 |
| Naila              | 94,0    | 100,0     | 99,0      | 103,5   | 107,5 |
| Stadtsteinach      | 79,1    | 81,5      | 82,3      | 75,3    | 74,1  |
| Teuschnitz         | 49,7    | 54.6      | 56,7      | 61,9    | 64,7  |
| Im Durchschnitt    | 77,4    | 82,9      | 85,0      | 87,9    | 90,4  |
| Bezirksämter des   |         |           |           |         |       |
| Regierungsbezirkes | 64,3    | 67,3      | 69,7      | 72,7    | 75,0  |
| Bezirksämter des   |         |           |           |         |       |
| Königreiches       |         |           |           | 60,0    | 67,5  |

Im Vergleich zum übrigen Oberfranken und übrigen Bayern ist das untersuchte Gebiet bedeutend dichter bevölkert. Uebertrifft doch die Bevölkerungsslichte im Jahre 1910 des Gebietes die Bevölkerungsdichte der Bezirksämter Oberfrankens pro qkm um 15,4, die des Königreiches gar um 229. Nur die Bezirksämter Teuschnitz und Stadtsteinach bleiben hinter dem Durchschnitt der Bezirksämter Oberfrankens, Teuschnitz hinter dem Durchschnitt der Bezirksämter des Königreiches zurück. Am dichtest bevölkert ist Münchberg, Hier treffen auf den qkm 48,5 Personen mehr als in den Bezirksämtern Bayerns. Past gleich stark bevölkert sind Kronach und Naila.

Ein Vergleich der Bevölkerungsdichte von 1910 mit der früherer Jahre weist sofort das Gebiet als ein seither dicht bevölkertes aus. Schon 1855 übertrifft das Gebiet den Durchschmitt von Oberfranken um 13.1 pro qkm. Es laufen die Kurven der Bevölkerungsdichte bis 1905 für das Gesamtgebiet und für die oberfränkischen Bezirksämter fast parallel. Von den einzelnen Bezirksämtern machen nur Stadtsteinach und teilweise Berneck eine Ausnahme, In Stadtsteinach ist die Bevölkerungszifier von 1857/90 ab gefallen und zwar um 8.2 pro qkm, in Berneck von 1871 bis 1905 um 3.8 und von 1905 auf 1910 nur um 1.4 gestiegen gegenüber 5.4 in dem ganzen übrigen Gebiete. Das Bezirksamt Münchberg ist schon 1855 das am dichtesten, Teuschnitz das am dünnsten bevölkerte Gebiet. Beide Verwaltungsbezirke haben diese ihre Eigentümlichkeit gegenüber den anderen Bezirksämtern bis 1910 konstant bewahrt

Das relative Wachstum oder die relative Abnahme der Bevölkerung gegen über 1855 betrug in Prozenten:

| Tabelle 21.        |      |       |       |      |              |
|--------------------|------|-------|-------|------|--------------|
| Verwaltungsbezirk  | 1867 | 1885  | 1905  | 1901 | 1905-1910    |
| Berneck            | 3,9  | 4,1   | 0,2   | 2,0  | 2,2          |
| Hof                | 8,7  | 13,2  | 12,6  | 19,0 | 4,8          |
| Kronach            | 8,2  | 15,0  | 25.0  | 26,5 | 4.6          |
| Lichtenfels        | 5,6  | 19,7  | 25,8  | 28,8 | 2,3          |
| Münchberg          | 6,0  | 13,2  | 21,7  | 23,8 | 1,3          |
| Naila              | 4,6  | 7,7   | 9,7   | 143  | 4,1          |
| Stadtsteinach      | 1,9  | 5,7   | - 4,9 | 6,5  | <b>— 1,7</b> |
| Teuschnitz         | 6,4  | 14,9  | 23,9  | 29,8 | 4,7          |
| Im Durchschnitt    | 5,66 | 11,68 | 14,86 | 17,0 | 2,6          |
| Bezirksämter des   |      |       |       |      |              |
| Regierungsbezirkes | 4,6  | 9,5   | 12,8  | 16,3 | 3,3          |
| Regierungsbezirk   |      |       |       |      |              |
| überhaupt          | 6,4  | 14.7  | 26,8  | 31,6 | 3.4          |
|                    |      |       |       |      |              |

Das Wachstum der Bevölkerung ist zwar schwächer als im Gesamtgebiet Oberfrankens mit den unmittelbaren Städten, aber stärker als im Durchschnitt des Gesamtgebietes der Bezirksämter Oberfrankens. Es wird nur übertroffen von den Bezirksämtern Rehau und Wumsiedel, die von 1855—1905 eine Zunahme von 61,1 % (Rehau) bezw. 34,3 % (Wunsiedel) aufweisen. Das absolut stärkste Wachstum zeigt im untersuchten Gebiete Kronach mit seiner Zunahme von 8027, das relativ stärkste Teuschnitz mit 29,8 %, dann folgt Lichtenfels mit 28,8 Kronach mit 26,5, Münchberg kommerst an vierter Stelle mit 23,8 %. 1885—1905 war Lichtenfels an

<sup>\*) 1855</sup> Zollabrechnungsbevölkerung.

<sup>\*\*) 1871</sup> ff. ortsanwesende Bevölkerung.

erster Stelle, Im letzten Jahrfünft 1905—10 zeigte das stärkste Wachstum das Bezirksamt Hof mit 4,8 %, dann folgt Teusehnitz mit 4,7. Liehtenfels mit 4,6, Naila mit 4,1 %. Auffallend ist der Rückgang der Bevölkerung des Bezirksamts Stadtsteinach, dem Bezirksamt mit starker Hausweber-Bevölkerung, aber ohne nennenswerte Fabrik-industrie, Er betrug von 1885—1910 6,5 %. Das Statistische Landesamt sehreibt in dem oben zitierten "Bayern und seine Gemeinden unter dem Einfluß der Wanderungen während der letzten 50 Jahre", Heft 69 der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern:

"Außer diesen beiden sind noch vier weitere Landbezirke zu erwähnen, in denen sich die Bevölkerung ziemlich kräftig entwickelt hat, nämlich Lichtenfels, Kronach und Teuschnitz längs der thäringischen Grenze und Münchberg, ein Nachbaramt von Wunsiedel. Während also der südliche Teil von Oberfranken durchweg einen Rückgang oder eine Stagnation in der Entwicklung seiner Bevölkerung an den Tag legt, bildet der Nordrand des Regierungsbezirkes von Lichtenfels bis Wunsiedel einen breiten Landstrich mit kräftiger oder doch nicht ungünstiger Entfaltung der Einwohnerzahl, der nur an einer Stelle durch das Gebiet der Bezirksämter Naila und Hof unterbrochen wird."

Aber auch in dieser Gegend mit einem allgemein raselien Fortsehritt besehränkt sich der Aufsehwung in der Hauptsaehe auf einige wenige Gemeinden. Im Landbezirk Kronaeh treten in dieser Hinsieht vornehmlich die Stadt Kronaeh, dann Stockheim und Mitwitz hervor; anderseits weisen auch hier wieder einige größere Gemeinden, die 1855 über 1000 Einwohner zählten, einen Rückgang an Bevölkerung auf. Im Bezirksamt Münchberg hängt die Zunahme der Bezirksbevölkerung hauptsächlich mit der Entwieklung der beiden Städte Helmbreehts und Münchberg zusammen, während die Mehrzahl der übrigen im Bezirksamt befindlichen Gemeinden einen Rückgang ihrer Bevölkerung erlitten haben; auch hier zeigt sich - wie im oberfränkischen Kreise so häufig - bei mehreren größeren Landgemeinden (Ahornberg, Markt, Sparneck, Straas, Markt Zell) eine Abnahme, bei einigen anderen (Meierhof, Markt Stammbach, Wüstenselbitz) eine überaus geringe Mehrung der Einwohnerzahl.

 Die Bevölkerung nach dem Familienstande. Vgl. Tabelle 22 Seite 61.

Der Prozentsatz der Ledigen ist im Durehsehnitt des Gesamtgebietes stets kleiner als im Regierungsbezirk und Königreich. Die Differenz betrug gegenüber dem Prozentsatz des Regierungs-

Tabelle 22.

Bevölkerung nach dem Familienstande.

Auf ie 100 Ortsanwesende treffen:

| Verwaltungsb  | es | irl |   |      |      | dige |      |      | Verheiratete |      |      |      | Vørwitwete |      |      |  |
|---------------|----|-----|---|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------------|------|------|--|
|               |    | _   | _ | 1885 | 1890 | 1905 | 1910 | 1885 | 1890         | 1905 | 1910 | 1885 | 1890       | 1905 | 1910 |  |
| Berneck       |    |     |   | 60,5 | 59,9 | 57,8 | 57,8 | 88,3 | 34,0         | 35,9 | 36,4 | 6,1  | 6,0        | 6,1  | 6,1  |  |
| Hof           |    |     |   | 60,8 | 60,3 | 59,0 | 58,7 | 33,3 | 33,7         | 35,4 | 35,6 | 5,8  | 6,0        | 5,4  | 5,5  |  |
| Kronach       |    |     |   | 61,7 | 60,9 | 59,7 | 59,4 | 32,4 | 32,8         | 34,3 | 34,7 | 5,8  | 6,2        | 5,8  | 5,7  |  |
| Lichtenfels . |    |     |   | 61,8 | 61,1 | 59,0 | 57,4 | 32,6 | 33,0         | 34,9 | 35,1 | 5,5  | 5,7        | 5,9  | 6,6  |  |
| Münchberg .   |    |     |   | 60,1 | 59,5 | 58,3 | 57,0 | 34,3 | 34,9         | 36,2 | 37,2 | 5,4  | 5,5        | 5,6  | 5,5  |  |
| Naila         |    |     |   | 60,7 | 59,8 | 58,4 | 58,0 | 33,4 | 39,1         | 35,4 | 36,1 | 5,8  | 6,0        | 6,0  | 5,6  |  |
| Stadtsteinach |    |     |   | 61,3 | 61,0 | 58,3 | 58,1 | 33,2 | 33,2         | 35,7 | 36,0 | 5,4  | 5,7        | 5,7  | 5,7  |  |
| Teuschnitz .  |    |     |   | 60,2 | 59,6 | 60,1 | 58,4 | 33,3 | 33,8         | 35,0 | 35,6 | 6,5  | 6,5        | 5,9  | 5,8  |  |
| Durchschnitt  |    |     |   | 60,9 | 60,3 | 58,6 | 58,1 | 33,3 | 33,5         | 35,3 | 35,4 | 5,6  | 5,9        | 5,8  | 5,8  |  |
| Oberfranken   |    |     |   | 61,5 | 60,9 | 59,3 | 58,9 | 32,5 | 32,5         | 34,5 | 35,1 | 5,8  | 5,9        | 5,9  | 5.8  |  |
| Königreich    |    |     |   | 61,3 | 61,5 | 60,7 | 60,5 | 32,9 | 32,6         | 33.5 | 33.8 | 5,6  | 5,7        | 5.5  | 5,4  |  |

bezirkes ea. 0.7, dem des Königreiches ca. 1.4 %. 1885—90 war der Prozentsatz der Ledigen am höchsten in Lichtenfels, Kronaeh, Stadtsteinach und Hof, 1905—10 in Kronaeh und Teuschnitz. Der Prozentsatz der Verheirateten war stets am höchsten in Münehberg, Naila und Berneek.

In der Zeit von 1885—1910 ist der Prozentsatz der Ledigen um ea. 2,8 % gesunken, der der Verheirateten um ea. 2,1 % gestiegen. Im Königreich betrugen die Differenzen nur — 0,8 und + 0,9, im Regierungsbezirk — 2,6 und + 2,6 %.

Am stärksten fiel der Prozentsatz der Ledigen in Lichtenfels — 4,4, Stadtsteinach und Berneck — 3,2, Münchberg — 3,1, am schwächsten in Teuschnitz — 1,8, Hof — 2,1.

Der Prozentsatz der Verheirateten stieg am stärksten in Berneck + 3,1, Münchberg + 2,9, Stadtsteińach + 2,8, Naila + 2,7, am sehwächsten in Hof, Kronach und Teusehnitz.

#### Versehiebung von 1886 bis 1910.

|             | Lec   | lige   | Verheiratete  |   |      |        |
|-------------|-------|--------|---------------|---|------|--------|
| Berneek     | - 693 | + 388  | Münchberg     | + | 298  | + 1539 |
| Hof         | + 114 | + 931  | Naila         | + | 202  | + 1153 |
| Kronach     | +1723 | + 2159 | Stadtsteinach | _ | 1893 | 261    |
| Liehtenfels | + 447 |        | Teusehnitz    |   |      |        |

Absolut haben die Ledigen am stärksten zugenommen in Kronach + 1723, Teuschnitz + 1046. Eine Abnahme ist zu konstatieren in Stadtsteinach — 1893 und in Berneck — 693, eine schwachc Zunahme haben Hof + 114, Naila + 202, Münchberg + 298.

Die Zahl der Verheirateten ist absolut am stärksten gestiegen in Kronach + 2159, Münchberg + 1539, Lichtenfels + 1502, Teuschnitz + 1273, Naila + 1153. Sie hat abgenommen in Stadtsteinach — 261, schwach zugenommen in Berneck + 388.

Gesamtresultat: Das Gebiet der Bezirksämter Münchberg, Naila, Berneck hat konstant relativ die wenigsten Ledigen und die meisten Verheirateten, Lichtenfels und Kronach konstant die meisten Ledigen und die wenigsten Verheirateten. Der Bevölkerungsrückgang in Stadtsteinach verteilt sich sowohl auf die Verheirateten wie Ledigen, dürfte also auf Abwanderung von Familien zurückzuführen sein. In Berneck ist die Stagnation auf das Konto der Abnahme der Ledigen zu setzen. Die starke Bevölkerungszunahne in Kronach und Teuschnitz entfällt hauptsächlich auf die Ledigen.

Tabelle 23. Geschiedene.

|                    | 188     | 35              | 189     | 0     | 19      | 05   | 19      | 10    |
|--------------------|---------|-----------------|---------|-------|---------|------|---------|-------|
| Verwaltungsbezirk  | absolut | °/ <sub>0</sub> | absolut | °lo   | absolut | olo. | absolut | %     |
| Berneck            | 11      | 0,068           | 8       | 0,052 | 14      | 0,09 | _ 12    | 0,075 |
| Hof                | 10      | 0,04            | 12      | 0,04  | 23      | 0,09 | 25      | 0,09  |
| Kronach            | 4       | 0,01            | 5       | 0,01  | 11      | 0,03 | 7       | 0,02  |
| Lichtenfels        | 1       | 0,006           | 2       | 0,006 | - 8     | 0,02 | 8       | 0,02  |
| Münchberg          | 18      | 0,05            | 13      | 0,04  | 17      | 0,05 | 20      | 0,07  |
| Naila              | 7       | 0,03            | - 8     | 0,03  | 11      | 0,04 | 18      | 0,07  |
| Stadtsteinath      | 5       | 0,02            | 1       | 0,005 | 8       | 0,05 | 10      | 0,05  |
| Teuschnitz         | 7       | 0,04            | 3       | 0,01  | 6       | 0,03 | 2       | 0,01  |
| Durchschnitt       | 7       | 0,03            | - 6     | 0,02  | 12      | 0,05 | 12,7    | 0,05  |
| Regierungsbezirk . |         | 0,07            |         | 0,07  |         | 0,11 |         | 0,13  |

Die Zahl der Geschiedenen hat sich im Gesamtgebiet seit 25 Jahren sowohl absolut wie relativ fast verdoppelt. Sie ist absolut und relativ am stärksten in Münchberg Hof, Berneck, Naila, den Bezirksämtern mit erdrückend starker Mehrheit der protestantischen Bevölkerung. Doch lassen sich aus diesen statistischen Angaben keine Schlußfolgerungen ziehen, da sie nicht erkennen lassen, ob die Geschiedenen beide im Bezirke wohnen ob sie ortsgebürtig oder zugewandert, ferner schweigen sich die statistischen Veröffentlichungen darüber aus, wie viele sich wieder verheiratet haben.

3. Stand der Bevölkerung nach dem Religionsbekenntnis (1905).

#### Tabelle 24.

| kathol. | prot.                                                     | israel.                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 462   | 13 969                                                    | 5                                                                                                         |
| 560     | 23 498                                                    | 2                                                                                                         |
| 20 147  | 12 376                                                    | 101                                                                                                       |
| 22 331  | 10 274                                                    | 323                                                                                                       |
| 1 025   | 26 887                                                    | 7                                                                                                         |
| 530     | 22 657                                                    | 6                                                                                                         |
| 9 988   | 7 190                                                     | 2                                                                                                         |
| 7 131   | 6 413                                                     | 1                                                                                                         |
|         | 1 462<br>560<br>20 147<br>22 331<br>1 025<br>530<br>9 988 | 1 462 13 969<br>560 23 498<br>20 147 12 376<br>22 331 10 274<br>1 025 26 887<br>530 22 657<br>9 988 7 190 |

Das Gebiet der Bezirksämter Berneck, Hof, Münchberg, Naila gehörte zur chemaligen Markgrafschaft Bayreuth und wurde nach dem Grundsatz "cuius regio eius religio" dem Protestantismus zugeführt, während das übrige Gebiet unter den Fürstbischöfen von Bamberg dem Katholizismus crhalten blieb. Der starke Prozentsatz der Protestanten in den Bezirksämtern Kronach, Lichtenfels, Stadtsteinach und Teuschnitz entfällt hauptsächlich auf die Grenzgebiete und neuerdings auch auf die Städte.

#### 4. Stand und Wachstum nach dem Geschlecht. .

Tabelle 25.

Tabelle 26.

Ortsanwesende Bevölkerung nach dem Geschlechte. Es waren im Jahre 1910 Frauen im gebärfähigen Alter

| Verwaltungsbezirk | tre  | 1000 :<br>ffen v<br>1890 | veiblí | the  | Verhei-<br>ratete | auf 100<br>d. orts-<br>anw.<br>Bev. | Nicht-<br>verhei-<br>ratete | auf 100<br>d. Ver-<br>hei-<br>rateten | im<br>Ganzen | d orts<br>anw.<br>Bev. |
|-------------------|------|--------------------------|--------|------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|
|                   |      |                          |        |      |                   |                                     |                             |                                       |              |                        |
| Berneck           | 1010 | 1032                     | 1092   | 1092 | 2042              | 12,9                                | 1743                        | 85                                    | 3785         | 23,9                   |
| Hof               | 1032 | 1036                     | 1032   | 1024 | 3325              | 13,1                                | 2503                        | 75                                    | 5828         | 22,2                   |
| Kronach           | 1071 | 1071                     | 1049   | 1049 | 4545              | 13,3                                | 3482                        | 79                                    | 8027         | 28,5                   |
| Lichtenfels       | 1110 | 1100                     | 1074   | 1061 | 4529              | 15,8                                | 3997                        | 88                                    | 8526         | 24,5                   |
| Münchberg         | 1009 | 1009                     | 1020   | 1020 | 3877              | 13,7                                | 2920                        | 75                                    | 6797         | 24,0                   |
| Naila             | 1030 | 1024                     | 1032   | 1032 | 3219              | 13,3                                | 2585                        | 80                                    | 5804         | 24,0                   |
| Stadtsteinach .   | 1057 | 1061                     | 1079   | 1074 | 2077              | 12,2                                | 1812                        | 89                                    | 3889         | 23,0                   |
| Teuschnitz        | 1079 | 1061                     | 1074   | 1074 | 2804              | 13,9                                | 1824                        | 65                                    | 4628         | 23,0                   |
| Durchschnitt .    | 1049 | 1049                     | 1056   | 1053 |                   | 13,5                                |                             | 79                                    |              | 23,5                   |
| Oberfranken .     | _    | _                        | 1043   | 1045 | 86800             | 13,1                                | 75016                       | 84                                    | 161816       | 24,4                   |
| Königreich        | 1054 | 1049                     | 1041   | 1038 | 873395            | 12,6                                | 846420                      | 96                                    | 1719815      | 24,9                   |
|                   |      |                          |        |      |                   |                                     |                             |                                       |              |                        |

Das untersuchte Gebiet hat Franenüberschuß. 1885 und 1890 kommen auf 1000 männlichte Ortsanwesende 1049 weiblichte, 1905: 1056, 1910: 1053. Jm Königreich waren die Verhältniszahlen: 1885: 1054, 1890: 1049, 1905: 1041, 1910: 1038, Der Frauenüberschuß ist mit Ausnahme 1890 höher als im Königreich; er war am höchsten 1905. Im Durchschnitt der Bezirksämter Oberfrankens ist 1910 die Verhältniszahl 1039, im Durchschnitt der Regierungsbezirke 1045.

1885 und 1890 hatte den höchsten Frauenüberschuß Lichtenfels: 1110, den niedrigsten Münchberg mit 1009, 1905 und 1910 hat Berneck den höchsten mit 1092, Münchberg den niedrigsten mit 1020. Die stärkste Steigerung von 1885—1910 hat Berneck mit + 82, die stärkste Abnahme Lichtenfels mit — 49 und Kronach mit — 22. Konstant hoch sind die Verhältniszahlen in Teuschnitz und Stadtsteinach. Ueberhaupt ist ein Sinken des Frauenüberschusses bemerkbar in Hof, Kronach, Lichtenfels, Teuschnitz, ein Steigen in Berneck, Münchberg, Naila und Stadtsteinach.

#### 5. Der Anteil der gebärfähigen Frauen an der Gesamtbevölkerung im Jahre 1910.

Vgl. Tabelle 26 Seite 63.

Der Prozentsatz der Frauen im Alter von 16—50 Jahren ist schwächer als im Regierungsbezirk und im Königreich. Besonders schwach ist er in den Bezirksämtern Hof, Stadisteinach und Teuschnitz. Das Maximum ist 24,5 im Bezirksant Lichtenfels, bleibt noch um 0.4 hinter dem Prozentsatz des Königreiches zurück, übertrifft aber um 0,1 den Prozentsatz des Regierungsbezirkes.

Der Anteil der verheirateten Frauen im gebärfähigen Alter ist aber im untersuchten Gebiete größer als im Regierungsbezirke und Königreich. Im Königreich treffen auf 100 verheiratete Frauen im gebärfähigen Alter 96 unverheiratete, im Regierungsbezirk 84, im untersuchten Gebiete aber nur 79. Im Bezirksamt Lichtenfels machen die verheirateten Frauen im gebärfähigen Alter 15,8 % der ortsanwesenden Bevölkerung aus. Ebenso haben einen starken Prozentsatz die verheirateten Frauen im gebärfähigen Alter in den Bezirksämtern Teuschnitz, Münchberg, Naila und Kronach. Hinter dem Prozentsatz des Regierungsbezirkes bleiben nur Stadtsteinach und Berneck, hinter dem Prozentsatz des Königreiches nur Stadtsteinach um — 0,4 zurück, Woher kommt nun dieser Bevölkerungsstand und wie wirkt er auf die Bevölkerungsbewegung?

# II. Die zeitliche Bewegung der Bevölkerung (natürliche Bewegung). 1. Eheschließungen.

Tabelle 27.

Auf 1000 Ortsanwesende treffen im Durchschnitt Eheschließungen:

| oemien angen i |         |         |               |         |         |
|----------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|                | 1885/90 | 1905/10 |               | 1885/90 | 1905/10 |
| Berneck        | 7       | 7,4     | Stadtsteinach | 6,6     | 6,8     |
| Hof            | 8       | 7,8     | Teuschnitz    | 7       | 7,2     |
| Kronach        | 6,8     | 8       | Total         | 6.6     | 7,4     |
| Lichtenfels    | 7,4     | 7,2     | Regierungs-   |         |         |
| Münchberg      | 5       | 6,6     | bezirk        | 6,6     | 7,2     |
| Naila          | 5,2     | 8       | Königreich    |         | 5,8     |
|                |         |         |               |         |         |

Auf 1000 der ortsanwesenden Bevölkerung kamen 1885/90 6,6 Eheschließungen, 1905/10: 7,4. Die Ehefrequenz ist also gestiegen. Im Regierungsbezirk waren es 1885/90 ebenfalls 6,6 1905/10 7,2, im Königreich 5,8. Die stärkste Ehefrequenz hat 1885/90 Hof mit 8,0, die schwächste Münchberg mit 5,0. 1905/19 hat die stärkste Kronach und Naila mit 8, die schwächste wieder Münchberg mit 6,6. Starke Ehefrequenz hat auch Lichtenfels mit 7,4 und 7,2. Gestiegen ist die Ehefrequenzziffer in Berneck, Kronach + 1,2, Münchberg, Naila, Stadtsteinach und Teuschnitz. Sie ist am stärksten gestiegen in Naila + 2,8 und Kronach + 1,2, sie ist gefallen in Hof und Lichtenfels um ie 0,2.

Das Heiratsalter ist ein verhältnismäßig niedriges. Bei der frühen Verdienstmöglichkeit heiraten nach der allgemeinen Angabe die jungen Männer gewöhnlich nach Ableistung der Militärpflicht. Persönliche Erhebungen in den Matrikeln verschiedener Gemeinden bestätigen diese Angaben. In N. betrug das durchschnittliche Heiratsalter von 1882—1912 männlichen Teils (die Witwer mit eingerechnet) nicht ganz 28 Jahre, darunter waren starke Jahrgänge mit einem Durchschnittsalter von 24 und 25 Jahren, das Heiratsalter der Braut 25 Jahre.

In einer anderen Gemeinde betrug das Heiratsalter im Durchschnitt der letzten 4 Jahre für den Bräutigam 26,3, für die Braut 26,4 Jahre.

Im Regierungsbezirk Oberfranken ist das Alter der Eheschließungen durchweg ein niedriges. Von 1907/12 heirateten nach den Veröffentlichungen des Kgl. bayer. stat. Landesamtes 31,7 % der Männer im Alter von 20—24 Jahren, 38,6 % im Alter von 25—29 Jahren, also 70,3 % in einem Alter von weniger als 30 Jahren. Von den Frauen heirateten 48,6 % im Alter von 20—24 Jahren,

28% im Alter von 25—29 Jahren, im ganzen 83% unter 30 Jahren. Im Königreich heirateten im Alter von 20—24 Jahren 22%, im Alter von 25—29 Jahren 41%, macht für das Alter unter 30 Jahren 63%, von den weiblichen 42% im Alter von 20—24, 31% im Alter von 25—30 Jahren, 78,4% waren also jünger als 30 Jahre.

Die industrielle Betätigung ermöglicht im untersuchten Gebiete nicht nur einem größeren Bruchteil der Bevölkerung die Gründung eines eigenen Haushaltes, sondern sie ermöglicht auch der Bevölkerung früheres Heiraten, schafft so eine zeitlich und räumlich breitere Basis für die Entwicklung der ortsgebürtigen Bevölkerung.

### 2. Geburtenhäufigkeit.

Tabelle 28.

Auf 1000 der ortsanwesenden Bevölkerung treffen im Durchschnitt
Geburten.

| Verwaltungs-  |         | liche   | uneh    |         | mänr    |         | weib    |         |         | anzen   |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| bezirk        | 1886 90 | 1906[10 | 1886 90 | 1906 10 | 1886 90 | 1906 10 | 1886 90 | 1906 10 | 1886 90 | 1906 10 |
| Berneck       | 26,2    | 26,6    | 6,0     | 3,0     | 16,4    | 15,2    | 15,8    | 14,4    | 32,2    | 29,6    |
| Hof           | 29,4    | 28,6    | 5,0     | 3,0     | 17,4    | 16,2    | 17,2    | 15,4    | 34,6    | 31,6    |
| Kronach       | 32,4    | 33,6    | 4,8     | 3,8     | 19,0    | 19,2    | 18,2    | 18,2    | 37,2    | 37,4    |
| Lichtenfels . | 29,4    | 30,4    | 4,6     | 2,4     | 17,4    | 16,8    | 16,6    | 16,0    | 34,0    | 38,8    |
| Münchberg .   | 30,4    | 20,8    | 3,6     | 2,2     | 17,4    | 11,6    | 16,5    | 11,4    | 34,0    | 23,0    |
| Naila         | 29,0    | 28,4    | 5,6     | 2,0     | 17,6    | 15,6    | 17,0    | 14,8    | 34,6    | 30,4    |
| Stadtsteinach | 28,8    | 27,2    | 5,8     | 3,8     | 20,3    | 15,6    | 20,0    | 15,4    | 40,3    | 31,0    |
| Teuschnitz .  | 32,4    | 34,6    | 5,0     | 3,0     | 19,4    | 20,2    | 18,2    | 17,4    | 37,6    | 37,6    |
| Durchschnitt  | 29,8    | 28,8    | 5,0     | 2,4     | 18,0    | 16,2    | 17,5    | 15,3    | 85,5    | 31,6    |
| Königreich .  | 31,9    | 30,0    | 5,2     | 4,1     | 19,1    | 17,5    | 18,8    | 16,7    | 37,1    | 34,1    |
|               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

a) Die Geburtenhäufigkeit des Gebietes ist eine mittlere, aber geringere als im Königreich. 1906/10 haben eine günstigere Geburtenziffer, als das Königreich, die Bezirksämter Kronach und Teuschnitz mit ca. 37 Geburten auf 1600 Ortsamwesende. 1886/90 übertreiffen Stadtsteinach mit 40,3, 1906/10 Teuschnitz mit 37,6, Kronach mit 37,2 die Geburtenziffer des Königreiches. 1886/90 hatte die niedrigste Geburtenziffer Berneck mit 32,2 und 1906/10 Miinchberg mit 23 Geburten auf 1000 Ortsamwesende.

Von 1886/90 bis 1906/10 läßt sich im Durchschnitt des Gesamtgebietes ein Geburtenrückgang feststellen. Er beträgt — 3,9 gegenüber — 3 im Königreich. Der Geburtenrückgang ist am stärksten in Münchberg — 11, Stadtsteinach — 9,3, Naila — 4,2, Hof — 3,

Berneck — 2,6, Lichtenfels — 1,8. Nicht berührt vom Geburtenrückgang wurde Teuschnitz. Kronach hat sogar einen Geburtenzuwachs.

### b) Außereheliche Geburtenziffer.

.

Die Zahl der außerehelichen Geburten ist bei der leichten Heiratsmöglichkeit gering. 1886/90 ist sie am geringsten in Münchberg 3.6, dann folgt Lichtenfels 4.6, Kronach 4.8. Die höchste außercheliche Geburtenziffer haben Berneck und Stadtsteinach. Von 1906/10 ist die außereheliche Geburtenziffer stark gefallen, im Durchschnitt des Gebietes um die Hälfte, am stärksten in Naila — 3.8, Berneck — 3. Die niedrigsten Ziffern haben Naila — 2. Münchberg 2.2, Lichtenfels 2.4, In Lichtenfels ist der Geburtenrückgang allein auf das Konto der unehelichen Geburten zu setzen, denn die Zahl der chelichen ist von 29.4 auf 30.4 gestiegen. Ebenso verhält es sich in Berneck. Dort kamen 1886/90: 26.2, 1906/10: 26.6 eheliche Geburten auf 1000 Ortsanwesende.

### c) Das Geschlecht der Geborenen.

Die Zahl der Geborenen männlichen Geschlechtes ist im Durchschnitt des ganzen Gebietes 1886/90: 16 auf 1000 Ortsanwesende, die der weiblichen aber 17,5. Wir haben somit die auffallende Erscheinung, daß die Zahl der Geborenen weiblichen Geschlechtes stärker ist. Diese Erscheinung wird hervorgerufen durch das Geburtenergebnis von Minchberg, Stadtsteinach und Naila. Es sind dies, wie oben festgestellt wurde, auch die Bezirke mit stärkstem Geburtenrückgang.

Im Bezirk Münchberg treffen 1886/90 auf 1000 der Ortsanwesenden 6,8, in Stadtsteinach 6,4, in Naila 0,8 mchr Geborene weiblichen als männlichen Geschlechtes.

1906/10 haben wir im Durchschnitt des Gebietes mehr Geborene männlichen als weiblichen Geschlechtes. Die Verhältniszahlen pro 1000 der Bevölkerung sind 16,2 zu 15,3. In sämtlichen Verwaltungssebieten überwiegt ietzt die Zahl der Geborenen männlichen Geschlechtes. Am stärksten ist die Differenz in Teuschnitz 28, am schwächsten noch in Münchberg und Stadtsteinach 0,2. Am stärksten überwiegen die Geborenen männlichen Geschlechtes aber immer noch im Bezirk Kronach, Teuschnitz, dem Gebiet ohne Geburtenrückgang oder sogar mit Geburtensteigerung.

### 3. Säuglingssterblichkeit.

Vgl. Tabelle 29 Seite 68.

Die Säuglingssterblichkeit ist im Durchschnitt des Gebietes gering. Nur Kronach, Teuschnitz und besonders Lichtenfels haben

Tabelle 29.

Die Säuglingssterblichkeitsquote. (Nach den Veröffentlichungen des K. B. Landesamtes, Vierteljahrsschrift 1912, pag. 321, u. 1913, pag. 686.)

| Verwaltungs-  | Α    |      |          |      | reffen i |                           |           | eslorben  |        |  |  |  |
|---------------|------|------|----------|------|----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|--|--|--|
| bezirk        |      |      | lm Jahre |      |          | im Durchschnitt der Jahre |           |           |        |  |  |  |
| - JOELINA     | 1910 | 1909 | 1908     | 1907 | 1906     | 1906 10                   | 1901   06 | 1885 1900 | 1878 8 |  |  |  |
| Berneck       | 8,8  | 14,2 | 8,9      | 14,7 | 11,5     | 11,6                      | 13,0      | 14,8      | 15,4   |  |  |  |
| Hof           | 13,1 | 12,7 | 12,1     | 15,0 | 11,9     | 12,9                      | 13,2      | 14,1      | 14,3   |  |  |  |
| Kronach       | 19,2 | 17,4 | 19,9     | 19,1 | 21,9     | 19,6                      | 19,4      | 21,0      | 21,2   |  |  |  |
| Lichtenfels . | 21,7 | 21,8 | 21,4     | 19,8 | 25,0     | 22,0                      | 21,2      | 28,0      | 22,9   |  |  |  |
| Mündberg .    | 12,9 | 11,5 | 11,4     | 12,1 | 9,7      | 11,5                      | 12,0      | 13,6      | 14,4   |  |  |  |
| Naila         | 10,4 | 12,9 | 10,5     | 11,6 | 14,5     | 12,0                      | 13,0      | 14,8      | 15,9   |  |  |  |
| Stadtsteinach | 10,2 | 17,4 | 14,5     | 15,5 | 18,9     | 15,4                      | 14,9      | 16,8      | 18,4   |  |  |  |
| Teuschnitz    | 17,2 | 18,3 | 18,8     | 15,9 | 17,1     | 17,5                      | 20,2      | 16,0      | -      |  |  |  |
| Oberfranken   | 15,6 | -    | 16,3     | _    | 16,8     | 16,0                      |           | -         | _      |  |  |  |
| Königreich .  | 20,2 | 21,7 | 21,7     | 22,0 | 22,7     | 21,6                      | 23,8      | -         | _      |  |  |  |

höhere Ziffern als der Regierungsbezirk Oberfranken, Lichtenfels allein als das Königreich Bayern. Die Bezirksämter mit großer Geburtenhäufigkeit haben auch im untersuchten Gebiete regelmäßig starke Säuglingssterblichkeit und umgekehrt. Die niedrigste Säuglingssterblichkeit haben Münchberg, Berneck, Naila und Hof. In allen Bezirksämtern mit Ausnahme von Lichtenfels ist die Säuglingssterblichkeit zurückgegangen. Die niedrigste Säuglingssterblichkeitsziffer ist darauf zurückzuführen, daß die Mütter fast ausnahmslos ihre Kinder selber stillen. Im Bezirksamt Lichtenfels stillen, wie persönliche Erhebungen ergaben, die Mütter ihre Kinder selten. Dies dürfte die Hauptursache der großen Säuglingssterblichkeit in diesem Verwaltungsbezirk sein. Nach den Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes Jahrgang 1910 Seite 138 wurden in Berneck nicht gestillt 8,4 %. Zur Zeit der Impfung waren noch gestillt 87.2 %. In Hof wurden 1905 nicht gestillt 9.5 %, über 6 Wochen hinaus 6,5 %, 1907 nicht gestillt 9 %, über 6 Monate gestillt 61.7 %. Sterblichkeit: 13.7. In Münchberg wurden von 769 Erstimpflingen nicht gestillt 37 = 4,8 %, gestillt 732 = 95,2 %, Sterblichkeit: 12.0. In Naila 1906/10 Impflinge wurden nicht gestillt 10 %, über 6 Monate gestillt 85 %, Sterblichkeit: 13,2. Im Bezirksamt Stadtsteinach wurden nicht gestillt 9. davon stammten 4 von auswärts wohnenden außerehelichen Müttern, von 2 war die Mutter gestorben, bei 3 war der Grund physische Unmöglichkeit, zur Zeit der Impfung wurden noch gestillt 86,5 %. Bei den ärmlichen Verhältnissen ist eben die Mutter aus Sparsamkeitsrücksichten gezwungen, ihr Kind selber zu stillen. Die übrigen Faktoren, welche sonst die Höhe der Säuglingssterblichkeitsziffer beeinflussen, kommen im untersuchten Gebiete weniger zur Geltung.

Wohl wächst mit der Zahl der unehelichen Geburten auch die Zahl der verstorbenen Säuglinge unehelicher Abstammung, aber es steigt nicht auch der Anteil der unehelichen an der Zahl der verstorbenen Säuglinge überhaupt. Die drei Verwaltungsbezirke mit der größten Säuglingssterblichkeit weisen die niedrigste Zahl unehelicher Geburten auf.

Tabelle 30.

| Verwaltungsbezirk | Auf 100 Geburten<br>treffen uneheliche | Auf 100 gestorbene<br>Säuglinge treffen<br>unehelich geborene | treffen gestorbene |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Berneck           | 13,0                                   | 23,0                                                          | 13,7               |
| Hof               | 10,0                                   | 22,5                                                          | 13,5               |
| Kronath           | 9,0                                    | 12,5                                                          | 18,9               |
| Lichtenfels       | 5,5                                    | 7,5                                                           | 20,5               |
| Münchberg         | 9,5                                    | 18,0                                                          | 11,3               |
| Naila             | 7,0                                    | 10,0                                                          | 12,2               |
| Stadtsteinach     | 9,5                                    | 14,5                                                          | 12,1               |
| Teuschnitz        | 8,0                                    | 10,0                                                          | 18,7               |

Das Maximum der Säuglingssterblichkeit liegt, vom Bezirksamt Lichtenfels abgesehen, bei den günstigen Temperaturverhätrnissen nicht in den heißen Sommermonaten, sondern mehr in den
Spätherbst- und Wintermonaten. Aus dieser Erscheinung und aus
der Stillhäufigkeit dürfte sich erklären, daß im Regierungsbezirk
Oberfranken Magen- und Darmkatarrh und Brechdurchfall weniger,
dagegen angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler häufiger
die Krankheitsformen der Säuglingssterblichkeit sind. Bei 100 Säuglingssterbefälten war die Krankheitsform 1906 in Oberfranken
31mal angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler, im Königreich nur 25,6mal, in der Oberpfalz nur 22,7mal. Magen- und Darmkatarrh sind in Oberfranken nur 17,8mal, im Königreich 25,9mal, in
der Oberpfalz 32mal die Krankheitsform der verstorbenen Säuglinge.

<sup>4.</sup> Fruchtbarkeit und Aufwuchs 1908/12. Vgl. Tabelle 31 Seite 70.

a) Fruchtbarkeitsziffer. Die allgemeine Fruchtbarkeit ist im Gebiete höher als im Königreich und auch im

Tabelle 31. Fruchtbarkeit und Aufwuchs im Durchschnitt 1908/12.

|                        | - 1    | Eheliche         |                  |        | Unehelid         | he               | Allgeme                                                                                | ine Frud        | tbarkeit        |  |
|------------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Verwaltungs-<br>bezirk | Fraue  |                  | er von           | Frauer |                  | er von           | Auf 1000 Frauen treffer<br>im Alter von<br>16-50 Jahren<br>Aufwuchs am<br>Ge- Ende des |                 |                 |  |
|                        | borene | 1. Le-<br>bensj. | 2. Le-<br>bensj. | borene | 1. Le-<br>bensj. | 2. Le-<br>bensj. | borene                                                                                 | 1. Le-<br>bensj | 2 Le-<br>bensj. |  |
| Berneck                | 206,17 | 177,28           | 172,87           | 30,41  | 22,38            | 21,80            | 125,23                                                                                 | 106,21          | 103,30          |  |
| Hof                    | 209,62 | 180,15           | 176,54           | 31,96  | 23,57            | 23,17            | 133,32                                                                                 | 113,07          | 110,67          |  |
| Kronath                | 248,84 | 198,90           | 189,88           | 35,04  | 24,99            | 24,70            | 156,10                                                                                 | 123,33          | 118,10          |  |
| Lichtenfels .          | 229,63 | 178,85           | 170,46           | 19,76  | 12,51            | 12,01            | 131,25                                                                                 | 100,87          | 96,18           |  |
| Münchberg .            | 170,24 | 147,54           | 144,44           | 26,71  | 21,92            | 21,58            | 108,58                                                                                 | 98,57           | 91,66           |  |
| Naila                  | 207,88 | 178,63           | 173,04           | 17,02  | 13,54            | 13,15            | 123,02                                                                                 | 104,93          | 102,00          |  |
| Stadtsteinach          | 224,36 | 189,70           | 185,36           | 27,59  | 22,08            | 21,52            | 132,68                                                                                 | 111,60          | 109,03          |  |
| Teuschnitz             | 243,22 | 195,79           | 187,23           | 34,54  | 24,67            | 24,67            | 160,98                                                                                 | 128,35          | 123,16          |  |
| Durchschnitt .         | 217,48 | 180,85           | 174,97           | 27,87  | 20,83            | 20,2             | 133,89                                                                                 | 110,26          | 106,76          |  |
| Oberfranken            | 209,38 | 172,96           | 167,14           | 26,42  | 19,74            | 19,12            | 124,57                                                                                 | 101,93          | 98,52           |  |

übrigen Oberfranken, in den einzelnen Teilen des Gebietes wieder verschieden. Wir haben Bezirksämter mit einer sehr hohen und solche mit sehr niedriger Fruchtbarkeitsziffer. Im Bezirksamt Kronach kommen auf 1000 Frauen im Alter von 16—50 Jahren 156, im Bezirksamt Teuschnitz sogar 160,9 Geburten, im Bezirksamt Münchberg nur 108,5 Münchberg, Naila und Berneck bleiben hinter dem Durchschnitt des Königreiches zurück. Es sind das wieder hauptsächlich die Gebiete mit niedrigem Frauenüberschuß.

b) Aufwuchsziffer. Der Aufwuchs ist infolge des günstigen Verhältnisses der Geburtenhäufigkeit zur Säuglingssterblichseit ein guter. Nur Lichtenfels und Münchberg bleiben hinter dem Durchschnitt des Regierungsbezirkes zurück, Lichtenfels infolge seiner hohen Säuglingssterblichkeit, Münchberg infolge seiner niedrigen Geburtenziffer. Den stärksten Aufwuchs haben Teuschnitz, Kronach. Hof und Stadtsteinach.

### 5. Sterblichkeit.

Vgl. Tabelle 32 Seite 71.

Die allgemeinen Sterblichkeitsziffern sind im untersuchten Gebiete geringer als im Königreich. 1886/90 ist das Verhältnis: 22,6 zu 25,3, 1906/10: 17,6 zu 21,3. Die Abnahme beträgt im Gebiete – 5, im Königreich – 4. Im Durchschnitt des Gebietes war 1886/90 die Zahl der männlichen Verstorbenen auf 1000 der Bevölkerung

Tabelle 32. Auf 1000 der Bevölkerung treffen

| Verwaltungs-    | män     | nlich     | wei     | blich   | to      | al      |
|-----------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| bezirk          | 1886 90 | 1906   10 | 1886 90 | 1906 10 | 1886 90 | 1906 10 |
| Berneck         | 12,8    | 8,6       | 11,4    | 9,2     | 24,3    | 17,8    |
| Hof             | 11,4    | 8,2       | 10,4    | 7,4     | 21,8 ·  | 15,6    |
| Kronach         | 12,2    | 10,4      | 11,8    | 10,4    | 24,0    | 20,8    |
| Lichtenfels     | 13,0    | 10,8      | 12,6    | 11,2    | 25,6    | 22,0    |
| Münchberg       | 8,6     | 6,6       | 7,6     | 5,8     | 16,2    | 12,4    |
| Naila           | 11,4    | 8,2       | 9,8     | 7,8     | 21,2    | 16,0    |
| Stadtsteinach . | 12,8    | 8,0       | 12,8    | 8,8     | 25,6    | 16,8    |
| Teuschnitz      | 12,2    | 10,4      | 11,2    | 9,0     | 23,4    | 19,4    |
| Im Durchschnitt | 11.8    | 8,8       | 10,8    | 8,8     | 22,6    | 17,6    |

um 1 größer als die Zahl der weiblichen Verstorbenen. Die Sterblichkeit der männlichen hat um 3, die der weiblichen um 2 abgenommen. Größere allgeniene Sterbeziffern der Männlichen hatten 1886/90 sämtliche Bezirke mit Ausnahme von Stadtsteinach. Die Differenz war am größten in Naila, nämlich 1,6. Dann folgte Berneck 1,4. Sie ist neben Stadtsteinach am geringsten in Lichtenfels und Kronach 0,4, 1906/10 haben wir eine starke Sterblichkeit der Weiblichen in Berneck + 0,6. Lichtenfels + 0,4, Stadtsteinach + 0,8. Die niedrigste allgemeine Sterbeziffer hat das Bezirksamt Münchberg. Bezirke mit hoher Sterblichkeitsziffer sind Lichtenfels, Kronach. Teuschnitz und Berneck.

Die höhere allgemeine Sterblichkeitsziffer in den letzteren Bezirken ist stark beeinflußt von der höheren Säuglings- und Tuberkulosesterblichkeit in diesen Bezirken.

Tabelle 33.

Auf je 10 000 Einwohner treffen Sterbefälle mit der Todesform Lungentuberkulose:

| ungentuberkulose     | :    |      |      |
|----------------------|------|------|------|
| Verwaltungsbezirk    | 1894 | 1901 | 1908 |
| Berneck              | 30   | 30   | 20   |
| Hof                  | 20   | 20   | 20   |
| Kronach              | 40   | 20   | 30   |
| Lichtenfels          | 50   | 50   | 30   |
| Münchberg            | 20   | 20   | 20   |
| Naila                | 20   | 30   | 20   |
| Stadtsteinach        | 30   | 20   | 20   |
| Teuschnitz           | 50   | 40   | 30   |
| Bezirksämter Bayerns | 27,5 | 24,7 | 20,2 |
| Königreich           | 29   | 25,2 | 21   |
|                      |      |      |      |

Zeitschr. des Stat. Landesamtes 1910 S. 329.

Die Uebersicht lehrt: Die Lungentuberkulose fordert die meisten Opfer im Gebiete der Korbwarenindustrie: Lichtenfels und Kronach, der Steinindustrie: Teuschnitz und Berneck, und verschont stärker die Gebiete der Textilindustrie. Damit stimmen überein die Erfahrungen, die Gewerbearzt Dr. Koelsch im Jahrgang 1912 der Zeitschrift des Stat. Landesamtes S. 525 f. veröffentlichte, daß die Steinhauer, Korbmacher, Schuster und Schneider eine hohe Tuberkulosesterblichkeit haben, die Textil- und Porzellanarbeiter aber keine ungünstigen Zahlen aufweisen.

Bei den Korbmachern ist es die zusammengekauerte Haltung in den ungesunden Räumen, bei den Steinhauern die Steinstaubinhateiton in Verbindung mit ungünstiger Lebensführung. Den Zusammenhang der hohen Tuberkulosesterblichkeit mit der höchst ungesunden Heimarbeit der Griffel- und Schiefertafelmacher, die jetzt größtenteils verschwunden (vgl. Seite 48), illustrieren die Zahlen des Bezirksamts Teuschnitz.

6. Geburtenüberschuß. Tabelle 34.

Auf 1000 der Bevölkerung treffen

| Verwaltungs-    | mān     | nlich   | weil    | blich   | to      | tal     |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| bezirk          | 1886 90 | 1906 10 | 1886 90 | 1906 10 | 1886 90 | 1906 10 |
| Berneck         | 3,6     | 6,6     | 4,4     | 5,2     | 8,0     | 11,8    |
| Hof             | 6,0     | 8,6     | 6,8     | 8,0     | 12,8    | 16,0    |
| Kronach         | 6,8     | 8,8     | 6.4     | 7,8     | 13.2    | 16,6    |
| Lichtenfels     | 4,4     | 6,0     | 4,0     | 4,8     | 8,4     | 10,8    |
| Münchberg       | 8,5     | 5,0     | 9,3     | 5,6     | 17,8    | 10,6    |
| Naila           | 6,2     | 7,4     | 7,2     | 7,0     | 13,4    | 14,4    |
| Stadtsteinach . | 7,5     | 7,6     | 7,2     | 6,6     | 14,7    | 14,2    |
| Teuschnitz      | 7,2     | 9,8     | 7,0     | 8,4     | 14,2    | 18,2    |
| m Durchschnitt  | 6,3     | 7,4     | 6,5     | 6,6     | 12,8    | 14,0    |

Der Geburtenüberschuß ist im untersuchten Gebiet größer als im Königreich. Er betrug 1886/90 12,8, 1906/10 sogar 14,0, ist also um 1,2 gestiegen, im Königreich aber von 8,3 auf 12,7, also um 5,4. Verhältnismäßig den niedrigsten Geburtenüberschuß haben Lichtenfels und Berneck. 1886/90 hat noch Münchberg den stärksten Geburtenüberschuß, 1906/10 hat es infolge des starken Geburtenüberschuß, 1906/10 hat es infolge des starken Geburtenübershuß haben 1886/90 noch Stadtsteinach, Teuschnitz und Naila, den schwächsten Berneck und Lichtenfels.

1886/90 haben den stärksten Geburtenüberschuß der männlichen wie der weiblichen Münchberg und Stadtsteinach, den

schwächsten der männlichen wie der weiblichen Berncck und Lichtenfels. Die Differenz des Geburtenüberschusses zu Gunsten der männlichen beträgt in Kronach 0,4, in Lichtenfels 0,4, in Stadtsteinach 0,3 und in Teuschnitz 0,2, die Differenz zu Gunsten der Frauen in Hof, Münchberg und Berneck 0,8, Naila 1,0.

1906/10 haben Teuschnitz, Kronach und Hof sowohl bei den männlichen wie weiblichen den stärksten, Lichtenfels, Berneck und Münchberg den schwächsten Geburtenüberschuß. Die Spannung zu Gunsten der Männer beträgt in Berneck 1,4, in Kronach 1, in Lichtenfels 1,2, Naila 0,2, Stadtsteinach 1,0, Teuschnitz 1,4. Nur in Münchberg herrscht eine Differenz zu Gunsten des weiblichen Geburtenüberschusses. Im Gesamtgebiet hat sich das Verhältnis des Ueberschusses der männlichen und weiblichen zu Gunsten der männlichen + 0,8 verschoben.

### III. Oertliche Bevölkerungsbewegung (soziale Bewegung).

Das Gebiet nimmt an den Wanderungen starken Anteil. Der Wanderungsstrom flutet auf zwei Wegen hin und her. Der eine Weg führt nach dem übrigen Bayern, der andere über die Landesgrenze nach Sachsen und Thüringen. Der größte Teil der Wanderungen bewegt sich aber innerhalb des von einer wirtschaftlich regsamen Bevölkerung bewohnten Gebietes selbst.

Vgl. Tabelle 35 Seite 74.

. .

### 1. Die Abwanderung

 a) nach bayerischen Städten und Bezirksämtern\*) ist am stärksten in den Bezirksämtern Berneck, Hof und Stadtsteinach; am schwächsten in Kronach, Teuschnitz und Lichtenfels.

Die Zahl der männlichen Abgewanderten ist fast überall absolut wie relativ größer als die der weiblichen; nur in Berneck und Lichtenfels überwiegt die Zahl der weiblichen Abgewanderten.

Es läßt sich im Gebiete die gleiche Erscheinung wie in den drei fränkischen Kreisen überhaupt konstatieren: der Hauptstrom der Abwanderer fließt in die ummittelbaren Städte, geht also über das Gebiet hinaus; nur das Bezirksamt Teuschnitz mit seinem großen Prozentsatz landwirtschaftlich tätiger Bevölkerung macht eine Ausnahme. Im Bezirksamt Hof ist die Zahl der Abgewanderten nach unmittelbaren Städten (hier hauptsächlich die Stadt Hof) fast

<sup>\*)</sup> Leider geben die Veröffentlichungen des K. Bayer. Stat. Landesamtes keine Anhaltspunkte zur genaueren Berechnung der Abwanderungen, die über die Grenzen des untersuchten Gebietes hinaussehen.

Tabelle 35. Ergebnis der Wanderungen nach den Zählung von 1900.

|                             | -          | /öl-<br>J. B.                                      | Ab<br>Ba                | ayern                   | derte<br>gezäh | in<br>It |                                    | ewan         | derte<br>b | in der<br>ezirke   | n Verv              |              |           | nde                          |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------|------------------------------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------|------------------------------|
| Ver-<br>waltungs-<br>bezirk | Geschlecht | Geburtsbevöl-<br>kerung des V. B<br>in ganz Bayern | n. unmittel.<br>Städten | n. anderen<br>B. Amtern | Total          | ° 0      | Aus bayer.<br>Gemeinden<br>fremder | Bez<br>Amter | Aus        | Bundes-<br>staaren | gper-               | wand         | a. Bayern | Ortsanwesende<br>Bevölkerung |
|                             |            | 00.10                                              |                         |                         | 0015           | 010      |                                    | 00           | 105        | 0 0                | 1100                | 00           | 10,0      | 7298                         |
| Berneck                     | m.         |                                                    |                         |                         | 3245           |          | 1064                               |              | 125<br>140 | 1,5                | $\frac{1189}{1622}$ | 16,0<br>20,0 | 13.6      | 7830                         |
|                             | w.<br>t.   | 18903                                              | 1839<br>3675            |                         |                |          | 1482<br>2546                       |              | 265        | 1,9<br>1,7         | 3813                | 18,0         |           | 15128                        |
|                             | m.         | 14309                                              | 2943                    | 1297                    | 4240           | 29,0     | 1787                               | 14,6         | 571        | 5,0                | 2358                | 19,0         | 11,5      | 12427                        |
| Hof                         | w.         | 14661                                              | 2772                    | 1355                    | 4127           | 27,0     | 1810                               | 14,1         | 448        | 3,0                | 2258                | 17,0         |           | 12892                        |
|                             | t.         | 28970                                              | 5715                    | 2652                    | 8367           | 28,0     | 3597                               | 14,3         | 1019       | 4,0                | 4616                | 18,0         | 11,3      | 25319                        |
|                             | m.         | 16511                                              |                         |                         |                |          | 1808                               |              |            |                    | 2407                | ,            |           | 15014                        |
| Kronach                     | w.         | 16716                                              |                         |                         |                |          | 1495                               | 9,5          | 573        |                    | 2068                | 12,0         | ,         | 15760                        |
|                             | t.         | 33227                                              | 3545                    | 3377                    | 6922           | 20,0     | 3303                               | 10,8         | 1172       | 3,5                | 4475                | 14,0         | 10,2      | 30780                        |
| Lichten-                    | m.         | 17274                                              |                         |                         |                | )        | 1911                               | 12,0         |            |                    | 2814                | ,            | , ,       | 15820                        |
| fels                        | w.         | 18429                                              |                         |                         |                | 21       | 2246                               | 13,1         | 415        |                    | 2661                | 15,0         | ,         | 17100                        |
| 1613                        | t.         | 35703                                              | 4504                    | 3248                    | 7752           | J        | 4157                               | 12,6         | 818        | 2,5                | 4975                | 15,5         | 10,5      | 32920                        |
| Münch-                      | m.         | 15282                                              |                         |                         |                |          | 1717                               | 12,0         | 215        |                    | 1932                |              |           | 13533                        |
| berg                        | w.         | 15258                                              |                         |                         |                |          | 1871                               | 13,0         |            | 1,0                | 2015                |              |           | 13780                        |
| berg                        | t.         | 30540                                              | 3714                    | 3454                    | 7168           | 23,5     | 3588                               | 12,5         | 359        | 1,0                | 3947                | 13,5         | 18,5      | 27319                        |
|                             | m.         | 13137                                              |                         |                         |                |          |                                    | 9,5          | 399        | 3,0                | 1461                | 12,0         |           | 11168                        |
| Naila                       | w.         | 13290                                              |                         |                         |                |          | 888                                | 6,7          | 230        | J,-                | 1118                | 10,0         |           | 11535                        |
|                             | t.         | 26427                                              | 3714                    | 2589                    | 6303           | 23,5     | 1950                               | 8,1          | 629        |                    | 2579                | 11,0         | 8,3       | 2270:                        |
| Stadt-                      |            | 10990                                              |                         |                         |                |          | 702                                | 8,4          | 74         | 1,0                | 776                 | 9,0          |           | 8324                         |
| steinach                    | w.         | 11437                                              | 1795                    | 1530                    | 3325           | 29,0     | 825                                | 7,0          | 68         | 0,6                | 893                 | 8,0          |           | 900;                         |
| Siemam                      | t.         | 22427                                              | 3717                    | 3050                    | 6767           | 29,5     | 1527                               | 7,7          | 142        | 0,8                | 1669                | 7,5          | 6,2       | 17329                        |
| Teusch-                     | m.         | 8970                                               | 610                     |                         | 1387           |          |                                    | 8,1          | 396        | } 4,0              | 1098                |              | 4,6       | 8681                         |
| nitz                        | w.         | 9480                                               |                         |                         | 1227           |          |                                    | 7,3          | 406        | 1 ,,,              | 1129                | - /          | 4,0       | 9382                         |
| IIIZ                        | t.         | 18450                                              | 1037                    | 1577                    | 2614           | 14,0     | 1425                               | 7,7          | 802        |                    | 2217                | 11,5         | 4,3       | 18068                        |

doppelt, in Lichtenfels und Stadtsteinach fast noch ¼mal so groß als die der nach Landbezirken Abgewanderten. Das männliche Geschlecht ist bei der Abwanderung in die unmittelbaren Städte stärker beteiligt; nur im Bezirksamt Bernek und Lichtenfels übersteigt auch bei der Abwanderung in unmittelbare Städte minimal das weibliche Geschlecht. Bei der Abwanderung in Landbezirkstüberwiegt im Gebiete — die am meisten industrialisierten Bezirksämter Münchberg, Naila, Kronach ausgenommen — das weibliche

Geschlecht, Die Differenz ist am stärksten in Lichtenfels mit seiner starken Zahl weiblicher Abwanderer in die unmittelbaren Städte.

b) In andere deutsche Bundesstaaten. Die Zeitschrift des Statistischen Landesamtes 1910 bringt hohe Ziffern über Finwanderung aus Oberfranken in den anliegenden mitteldeutschen Bundesstaaten, so in Sachsen aus Franken Eingewanderte 22 580, in Sachsen-Koburg-Gotha 4104, Reuß jüngere Linic 4806, Sachsen-Altenburg 1435, Das Rekrutierungsgebiet dieser Eingewanderten in Norddeutschland dürfte vorwiegend das untersuchte Gebiet bilden. "Die Auswanderung nach Sachsen geht vornehmlich von Oberfranken aus. Hier verließen zahlreiche Hausweber mit ihren Familien die Heimat und fanden in sächsischen Familien lohnende Arbeit. Den besten Beweis dafür liefert der Austausch der Ouittungskarten der oberfränkischen Versicherungsanstalt". (Stat. Zeitschrift Jahrgang 1910.) Das Reichsarbeitsblatt XI. Jahrgang pag. 595 verzeichnet für das Jahr 1911: 3206, für das Jahr 1912: 3828 Quittungskarten, die von der sächsischen Landesversicherungsanstalt nach Oberfranken versandt wurden. Von der Landesversicherungsanstalt Thüringen kamen nach Oberfranken 1911: 2808, 1912: 2784 Quittungskarten.

### 2. Die Zuwanderung.

a) aus bayerischen Verwaltungsbezirken. Die Zahl der Zugewanderten bleibt hinter der Zahl der Abgewanderten zurück. Die Zugewanderten bilden den stärksten Prozentsatz der ortsanwesenden Bevölkerung in Berneck 16,7 %, Hof 14,3 %; den schwächsten in Stadtsteinach und Teuschnitz 7,7 und Naila 8,1.

Bei der Berechnung der Zugewanderten pro 100 qkm treffen am meisten auf Münchberg 13,5, Berneck 12, Hof 11,3 und Kronach 10,2; am wenigsten auf Teuschnitz 4,3 und Stadtsteinach 6,2.

Die weiblichen Zugewanderten überwiegen die männlichen im Bezirksamt Berneck, Münchberg und Lichtenfels. Der Grund dürfte in der großen Zahl der weiblichen Dienstboten im Kurort Berneck und den Städten Münchberg und Helmbrechts liegen. Das Bezirksamt Lichtenfels ergänzt die Lücken, welche seine starke Abwanderung der Weiblichen gerissen, aus den umgebenden Bezirksämttern. Die Zahl der männlichen Zugewanderten ist prozentual am stärksten im Bezirksamt Hof und Berneck; am schwächsten in Teuschnitz und Städtsteinach.

b) Aus fremden Bundesstaaten. Hier haben die stärkste Zuwanderung die Bezirksämter des Grenzgebietes: Hof, Kronach, Teuschnitz, Naila und Lichtenfels, die schwächste Münchberg, Stadtsteinach und Berneck. In Teuschnitz und Hof überviegen die weiblichen Zugewanderten die männlichen.

Die stärkste Zuwanderung überhaupt haben die Bezirksämter Hof und Berneck, die schwächste Stadtsteinach, Im Bezirksamt Hof lilden die männlichen Zugewanderten 19 %, im Bezirksamt Kronach, Lichtenfels und Berneck 16 % der ortsanwesenden männlichen Bevölkerung.

# Der Wanderungsgewinn bezw. - Verlust im Verkehr mit dem übrigen Bayern.\*) Tabelle 36.

Der Wanderungsverlust und -Gewinn mit bayer. Bezirksämtern und Städten

+ Gewinn - Verlust

|                        |                                | т.                                | uew       | ти, —         | verius    |            | _           |         |                                  |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|---------|----------------------------------|
|                        | nach                           | dem Gebiete                       | e         | nad           | dem       | Geschlecht | e           | Gesamt  | verlust                          |
| Verwaltungs-<br>bezirk | mit un-<br>mittelb.<br>Städten | mit baye<br>Bezirksäm<br>angr. an |           | männi<br>abs. | iche<br>° | weibl      | iche<br>°lo | absolut | o de<br>Ge-<br>burts-<br>bevöll- |
| Berneck                | -3344                          | -381 -<br>-701                    | -320      | -2181         | 23,3      | -1864      | 19,5        | - 4045  | 21,4                             |
| Hof                    | - 5058                         | +411<br>+388                      | -23       | -2453         | 17,1      | 2317       | 15,7        | -4670   | 16,1                             |
| Kronach                | -3216                          | +234 -<br>-403                    | -637      | -1783         | 10,8      | -1836      | 10,9        | -3619   | 10,9                             |
| Lichtenfels            | -4109                          | +639 -<br>+514                    | 125       | 1857          | 10,7      | -1738      | 9,4         | -3595   | 10,0                             |
| Münchberg              | -3356                          | +308 -<br>-224                    |           | 1958          | 12,8      | -1622      | 10,5        | - 3580  | 11,7                             |
| Naila                  | -3421                          | -436 -<br>-932                    | 498       | -2194         | 16,7      | 2159       | 16,2        | -4353   | 16,4                             |
| Stadt-<br>steinach     | -3571                          | -783 -<br>-1669                   | -886<br>) | -2740         | 24,3      | 2500       | 21,7        | - 5240  | 28,8                             |
| Teuschnitz             | -909                           | -95 -<br>-280                     |           | -685          | 7,6       | -504       | 5,8         | - 1189  | 6,4                              |

Die Verwaltungsbezirke des untersuchten Gebietes haben Wanderungsverlust. Eine Vergleichung der Wanderungsverlustziffern in den einzelnen Bezirksämtern lehrt: Der Wanderungsverlust ist in einem Verwaltungsbezirk des industrialisierten Gebietes um so größer, je stärker der Wanderungsverlust im Verkehr mit Landbezirken ist. Nur das Bezirksamt Hof, das die gewaltige Abwanderung in die unmittelbare Stadt Hof hat, macht hier eine Ausnahme. Ferner, je stärker der Wanderungsverlust eines Verwaltungsbezirkes, desto schwächer die Bevölkerungszunahme. Für die Stagnation der Bevölkerungsmehrung ist also mehr die Abwanderung als die niedrige Aufwuchsziffer maßgebend.

Im Bezirksamt Stadtsteinach mit seiner Bevölkerungsabnahme betrug der Wanderungsverlust 5240 Personen = 23 % der ortsgebürtigen Bevölkerung. Im Bezirksamt Berneck, dem Bezirksamt mit der schwächsten Bevölkerungszunahme, 21,4 %. Den schwächsten Wanderungsverlust haben Teuschnitz, Lichtenfels und Kronach.

Allgemein ist der Wanderungsverlust der männlichen Bevölkerung stärker als der Wanderungsverlust der weiblichen. Im Bezirksamt Kronach drückt die starke männliche Zuwanderung den männlichen Wanderungsverlust unter den weiblichen herunter. In den Bezirksämtern mit starker weiblicher Zuwanderung: Berneck und Münchberg, überwiegt naturgemäß der männliche Wanderungsverlust am stärksten.

Den stärksten Wanderungsverlust an männlichen Binnenwanderern haben die Bezirksämter Stadtsteinach und Hof — die jungen Handwerkersöhne ziehen in die Fabriken in unmittelbare Städte — den schwächsten die Bezirksämter Teuschnitz und Kronach — die zahlreichen gewerblichen Mittel- und Großbetriebe nehmen die jugendliche männliche Bevölkerung auf.

Die Bezirksämter Hof und Lichtenfels haben im Verkehr mit unmittelbaren Städten starken Wanderungsverlust im Verkehr mit Landbezirken aber Wanderungsgewinn. Die unmittelbare Stadt Hof zählte 4133 Gebürtige aus dem umgebenden Bezirksamt Hof, während in letzterem nur 509 aus der unmittelbaren Stadt Hof Gebürtige gezählt wurden. In die durch den Wegzug nach Hof von den Einheimischen entvölkerte Umgebung der Stadt rücken wieder stärker Leute aus den angrenzenden ländlichen Verwaltungsbezirken nach. Aehnlich verhält es sich im Bezirksamt Lichtenfels. Dieses stärker industrialisierte Gebiet zieht stark die Bevölkerung

<sup>\*)</sup> Ueber die Abwanderung aus den einzelnen Verwaltungsbezirken aach außerbayerischen Gebieten liegen kelne statistischen Veröffentichungen vor.

der umgebenden ländlichen Verwaltungsbezirke an. Es hat darum einen Wanderungsgewinn mit dem

Tabelle 37.

| Bezirksamt | Staffelstein  | + 54 r  | n., 103 w. |
|------------|---------------|---------|------------|
| ,,         | Kulmbach      | + 102 , | , 148 "    |
| ,,         | Kronach       | + 71 ,  | , 17 ,,    |
| ,,         | Bamberg I     | + 27 ,  | , 25 "     |
| ,,         | Ebermannstadt | + 29 ,  | , 53 "     |

rıacht zusammen 283 m. + 356 w. = + 639 = über 200 mehr als cer Wanderungsgewinn mit ländlichen Bezirken überhaupt.

Der Wanderungsverlust für das Gesamtgebiet ist bedeutend geringer als die Summe der Wanderungsverluste der einzelnen Beirksämter, denn vielfach erscheint der Wanderungsverlust eines liezirksamtes als Teil des Wanderungsgewinnes eines anderen Bezirksamtes des Gebietes. So haben z. B. Wanderungsgewinne mit angrenzenden Bezirksämtern die stark industrialisierten Bezirksämter Hof, Kronach, Lichtenfels, Münchberg.

### Die Struktur der ortsgebürtigen und ortsanwesenden Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (im Jahre 1900).

Tabelle 38.

1900 wurden in der Zählgemeinde Anwesende, aber aus einer anderen Gemeinde des Verwaltungsbezirkes Gebürtige gezählt im

| männl. | % *)                                                 | weibl.                                                                                  | % *)                                                                                                                                                                                                 | total                                                                                                                                                         | % *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004   | 13,7                                                 | 1388                                                                                    | 16,4                                                                                                                                                                                                 | 2392                                                                                                                                                          | 15,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1607   | 12,8                                                 | 2121                                                                                    | 16,4                                                                                                                                                                                                 | 3728                                                                                                                                                          | 14,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1653   | 11,0                                                 | 2927                                                                                    | 18,5                                                                                                                                                                                                 | 4580                                                                                                                                                          | 14,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1684   | 10,6                                                 | 2355                                                                                    | 13,8                                                                                                                                                                                                 | 4039                                                                                                                                                          | 12,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2345   | 17,3                                                 | 1997                                                                                    | 14,4                                                                                                                                                                                                 | 4342                                                                                                                                                          | 15,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1493   | 13,3                                                 | 2385                                                                                    | 28,6                                                                                                                                                                                                 | 3878                                                                                                                                                          | 17,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1203   | 14,4                                                 | 1723                                                                                    | 19,1                                                                                                                                                                                                 | 2926                                                                                                                                                          | 16,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 782    | 9,0                                                  | 1255                                                                                    | 13,3                                                                                                                                                                                                 | 2057                                                                                                                                                          | 11,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 1004<br>1607<br>1653<br>1684<br>2345<br>1493<br>1203 | 1004 13,7<br>1607 12,8<br>1653 11,0<br>1684 10,6<br>2345 17,3<br>1493 13,3<br>1203 14,4 | 1004     13,7     1388       1607     12,8     2121       1653     11,0     2927       1684     10,6     2355       2345     17,3     1997       1493     13,3     2385       1203     14,4     1723 | 1004 13,7 1388 16,4<br>1607 12,8 2121 16,4<br>1653 11,0 2927 18,5<br>1684 10,6 2355 13,8<br>2345 17,3 1997 14,4<br>1493 13,3 2385 28,6<br>1203 14,4 1723 19,1 | 1004         13,7         1388         16,4         2392           1607         12,8         2121         16,4         3728           1653         11,0         2927         18,5         4580           1684         10,6         2355         13,8         4039           2345         17,3         1997         14,4         4342           1493         13,3         2385         28,6         3878           1203         14,4         1723         19,1         2926 |

Die Bevölkerung fluktuiert auch stark innerhalb der einzelnen Verwaltungsbezirke. In den einzelnen Gemeinden ist deshalb der Frozentsatz der Fremdgebürtigen überhaupt größer als der Prozentsitz der Fremdgebürtigen in den Verwaltungsbezirken. Den stärksten Prozentsatz der ortsanwesenden Bevölkerung bilden die Fremdgebürtigen in den Gemeinden der Bezirksämter Berneck 34,5, Münchberg 34,1 und Hof 33, den schwächsten in Teuschnitz 23, Stadtsteinach 26,5 und Lichtenfels 27,5 der Ortsanwesenden.

Beim weiblichen Geschlecht ist die Ziffer der Fremdgebürtigen durchweg höher als beim männlichen. Bei der Heirat zieht die Fraudfers an den Wohnsitz der Frau. Die Differenz ist am größten in Kronach und Lichtenfels, am geringsten in Teuschnitz. Prozentual (im Verhältnis zu den Ortsanwesenden gleichen Geschlechtes) ist die Differenz am größten-in Berneck, Kronach und Münchberg, am schwächsten in Hof und Lichtenfels, den Bezirken mit Wanderungsüberschuß aus ländlichen Bezirken.

### 1. Die am Zählorte anwesende ortsgebürtige Bevölkerung.

Vgl. Tabelle 39 Seite 80.

Die Ortsgebürtigen stellen noch zu den Ortsanwesenden das stärkste Kontingent in den Bezirksämtern Teuschnitz, Stadtsteinach, Lichtenfels und Naila.

a) Unter 16 Jahren. Die allgemeine Kinderbasis ist breiter als im Regierungsbezirk und K\u00f6nigreich. Unter den Ortsgeb\u00fcrtigen sind die Kinder am zahlreichsten in den Bezirks\u00e4mtern Hof und M\u00fcncherg. Die allgemeine Kinderbasis ist unter ihnen am schw\u00e4chsten in Lichtenfels, Stadtsteinach, Kronach und Teuschnitz. Die S\u00e4uglingssterblichkeit in den letzteren Bezirks\u00e4mtern wirkt ung\u00fcnstiger auf die St\u00e4rke des Nachwuchses als die niedrige Geburtenziffer der ersteren.

In den Bezirksämtern Berneck, Lichtenfels, Naila und Stadtsteinach überwiegen die Weiblichen über die Männlichen, obwohl
auch in diesen Bezirken die Geburtenziffer der Männlichen stärker
war. Die in der Landwirtschaft und in der Hausindustrie, in
Stickerei und auch in der Korbwarenindustrie als mithelfende Familienmitglieder tätigen Mädchen bleiben bis zur Heirat im Elternhause. Die Knaben kommen häufiger fort in die Lehre. Besonders
günstig ist trotz der niedrigen männlichen Geburtenziffer der Nachwuchs der ortsgebürtigen Knaben in Münchberg.

b) 16-30 Jahre. In dieser Altersklasse überwiegen absolut wie prozentual die weiblichen. Der Militärdienst hält einen Teil der jungen Männer der Geburtsgemeinde fern, ein anderer Teil ist

<sup>\*)</sup> Prozent der ortsanwesenden Bevölkerung

Tabelle 39.

In der Zählgemeinde geborene Ortsanwesende.

| Verwaltungs-<br>bezirk | un | er 16 Ja |      | 16-<br>Jah | -30<br>ire | 30-<br>Jah | re   | 50-<br>Jai | re   | üb<br>70 Ja | hre  | Gesa<br>Sun | ıme  |
|------------------------|----|----------|------|------------|------------|------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|
| OCENA                  |    | abs.     | 00   | abs.       | ٩.         | abs.       | 90   | abs.       | ° •  | abs.        | 96   | abs.        | 00   |
|                        | m. | 2292     | 45,0 | 1024       | 21,0       | 929        | 18,0 | 736        | 14,0 | 117         | 2,0  | 5100        | 69,9 |
| Berneck                | w. | 2852     | 49,0 | 1005       | 21,0       | 705        | 14,0 | 620        | 13,0 | 138         | 3,0  | 4820        | 55,2 |
|                        | t. | 4644     | 46,8 | 2029       | 21,0       | 1634       | 16,0 | 1356       | 13,5 | 255         | 2,5  | 9920        | 65,5 |
|                        | m. | 4067     | 48,0 | 1570       | 19,0       | 1529       | 18,0 | 1051       | 12,0 | 245         | 3,0  | 8462        | 68,8 |
| Hof                    | w. | 4052     | 48,0 | 1901       | 22,5       | 1369       | 16,0 | 972        | 11,0 | 219         | 2,5  | 8513        | 66,0 |
|                        | t. | 8119     | 50,1 | 3471       | 20,5       | 2898       | 17,0 | 2023       | 11,0 | 464         | 3,0  | 16975       | 67,0 |
|                        | m. |          |      |            |            |            |      |            |      |             |      | 11054       |      |
| Kronach                | w. | 5085     |      |            |            |            |      | 1281       |      |             |      | 10771       |      |
|                        | t. | 10349    | 47,4 | 4562       | 21,0       | 3788       | 17,0 | 2631       | 12,0 | 495         | 2,4  | 21825       | 70,6 |
|                        | m. |          |      | 2408       |            |            |      |            |      |             |      | 11822       |      |
| Lichtenfels            | w. |          |      | 2817       |            |            |      | 1507       |      |             |      |             | ,    |
|                        | t. | 10763    | 45,0 | 5225       | 22,0       | 4309       | 18,0 | 3034       | 12,5 | 481         | 2,4  | 23912       | 72,7 |
|                        | m. | 4578     |      | 1631       |            |            |      | 1108       |      |             |      |             |      |
| Münchberg              | w. | 4533     |      | 1767       |            | 1346       |      |            | 10,0 |             |      | 8768        |      |
|                        | t. | 9111     | 50,5 | 3398       | 19,0       | 3010       | 17,0 | 2013       | 11,0 | 488         | 3,0  | 18030       | 65,9 |
|                        | m. | 3913     |      |            |            |            |      | 1063       |      |             |      | 8214        |      |
| Naila                  | w. | 4008     |      |            |            | 1252       |      |            | 11,0 |             |      | 8032        |      |
|                        | t. | 7921     | 48,4 | 3270       | 20,0       | 2913       | 17,0 | 1980       | 12,0 | 362         | 2,5  | 16246       | 71,5 |
| Stadt-                 | m. |          |      |            |            | 1204       |      |            | 14,0 |             |      |             |      |
| steinach               | w. |          |      | 1342       |            | 1048       |      |            | 13,0 |             | -, - | 6389        | 70,8 |
|                        | t. | 5884     | 46,2 | 2531       | 20,0       | 2252       | 18,0 | 1716       | 13,5 | 351         | 3,0  | 12734       | 73,5 |
|                        | m. |          |      |            |            | 1303       |      |            | 12,0 |             | 2,0  | 6801        | 78,8 |
| Teuschnitz             | w. |          |      |            |            | 1298       |      |            | 13,0 |             |      |             | ,-   |
|                        | t. | 6446     | 46,7 | 2761       | 20,0       | 2601       | 19,0 | 1678       | 13,0 | 313         | 2,0  | 13799       | 76,8 |

bereits abgewandert. Nur Berneck mit starker Abwanderung der Weiblichen hatte in dieser Altersklasse einen kleinen Männerüberschuß der Ortsgebürtigen.

- c) 30-50 Jahre. Der Hausstand ist durch Eheschließung gegründet. Die Frau hat den Wohnsitz des Mannes gewählt. Die männlichen Ortsgebürtigen überwiegen jetzt stark.
- d) 50-70 Jahre. Das kürzere mittlere Lebensalter der Männer macht sich bereits bemerkbar, Die Differenz der vorigen Altersklassen wird bereits geringer. Nur in den Bezirken mit starker Heimarbeit der Frauen überwiegen die Männlichen noch

stärker. Im Bezirksamt Teuschnitz hat die Zahl der überlebenden Frauen die Zahl der Männer bereits überschritten.

e) Ueber 70 Jahre. Die Einheimischen im Alter von über 70 Jahren sind bei beiden Geschlechtern noch relativ stark vertreten in den Bezirksämtern Münchberg, Stadtsteinach und Hof, am sehwächsten in Kronach, Lichtenfels und Teuschnitz.

Fassen wir noch die beiden untersten Altersklassen zusammen, so haben Kronach, Hof, Münchberg bei den Männlichen den höchsten, Stadtsteinach den niedrigsten; bei den Weiblichen Münchberg und Naila den höchsten, Teuschnitz den niedrigsten Prozentsatz. Im allgemeinen entfällt von den Ortsgebirtigen auf das Alter unter 30 Jahren in die Bezirksämter Münchberg, Hof und Naila der stärkste. Teuschnitz und Stadtsteinach der sehwächste Prozentsatz.

### 2. Zugewanderte Bevölkerung.

 a) Aus bayerischen Gemeinden gebürtige in die Z\u00e4hlgemeinde zugewanderte Personen.

Vgl. Tabelle 40 Seite 82.

Während bei den Einheimischen der Aufbau der Bevölkerung einer Pyramide mit breiter Basis gleicht, ist für den Aufbau der zugewanderten Bevölkerung die Zwiebelform typisch. Aus dieser Erscheinung erklärt sich auch der Altersaufbau der Großstadtbevölkerung. Nicht die geringe Geburtenziffer der Großstadt, sondern der Altersaufbau der überwiegenden Zuwanderungssehicht bestimmt die Altersstruktur der Großstadtbevölkerung.

Bei den Zugewanderten sind die beiden Altersstufen 16-30 und 30-50 am stärksten besetzt. Die Bevölkerung der Altersstufe von 16-30 Jahren übertrifft aber mit Ausnahme von Hof die Zahlen der Kinderstufe. Im Bezirksamt Hof macht sieh auch lier die Familieneinwanderung geltend. Die männliche Kinderbasis der Zugewanderten ist bei starker Zuwanderung überhaupt außer im Bezirksamt Hof noch stark im Bezirksamt Münchberg und Berneck. Die Altersstufe von 16-30 Jahren ist stark vertreten in den stark industrialisierten Bezirksämtern Münchberg, Hof und Naila. Der Prozentsatz der über 70jährigen von denen der Zugewanderten ist relativ fast doppelt so stark als bei den Ortsgebürtigen.

 b) Aus fremden Staaten zugewanderte in der Z\u00e4hilgemeinde anwesende Personen.

Vgl. Tabelle 41 Seite 83.

Von der außerhalb Bayern gebürtigen in der Zählgemeinde seßhaften Bevölkerung ist in den Grenzgebieten der Altersaufbau der gleiche wie bei den in fremden bayerischen Gemeinden Gebür-

Tabelle 40.
Aus bayer, Gemeinden Gebürtige in die Zählgemeinde

|                        |    |      |                     | Zu   | gewa | ander      | te.  |            |      |             |     |                       |
|------------------------|----|------|---------------------|------|------|------------|------|------------|------|-------------|-----|-----------------------|
| Verwaltungs-<br>bezirk |    |      | ter 16—<br>hren Jah |      |      | 30-<br>Jah |      | 50-<br>Jah |      | űb<br>70 Ja |     | Ge-<br>samt-<br>summe |
|                        |    |      | %                   |      | %    |            | olo  |            | 0/0  |             | el. |                       |
| D                      | m. | 411  | 19,8                |      |      | 664        | 23,0 | 439        | 21,0 | 98          | 4,0 | 2068                  |
| Berneck                | w. | 475  |                     |      | 23,0 | 954        | 33,0 | 661        | 23,0 | 131         | 4,1 | 2870                  |
|                        | t. | 886  | 17,9                | 1110 | 22,2 | 1618       | 32,7 | 1100       | 22,2 | 224         | 4,4 | 4938                  |
|                        | m. | 796  | 23,0                | 850  | 25,0 | 1079       | 32,0 | 574        | 17,0 | 95          | 2,6 | 3394                  |
| Hof                    | w. | 756  | 18,0                | 977  | 27,0 | 1235       | 31,0 | 803        | 20,0 | 160         | 4,0 | 3931                  |
|                        | t. | 1552 | 21,1                | 1827 | 24,9 | 2314       | 31,5 | 1377       | 18,7 | 255         | 3,4 | 7825                  |
|                        | m. | 675  | 20,0                | 862  | 26,0 | 1091       | 33,0 | 688        | 18,0 | 100         | 3,0 | 3361                  |
| Kronach                | w. | 635  | 14,0                | 1160 | 26,2 | 1482       | 33,0 | 960        | 22,0 | 185         | 4,0 | 4422                  |
|                        | t. | 1310 | 16,8                | 2022 | 25,8 | 2573       | 33,0 | 1593       | 20,4 | 285         | 3,6 | 7783                  |
|                        | m. | 545  | 16,0                | 929  | 25,8 | 1298       | 36,0 | 702        | 19,0 | 122         | 3,2 | 3595                  |
| Lichtenfels            | w. | 590  | 13,0                | 1173 | 26,0 | 1588       | 34,0 | 1064       | 23,0 | 186         | 4,0 | 4601                  |
|                        | t. | 1134 | 13,8                | 2102 | 25,6 | 2886       | 35,2 | 1766       |      | 308         | 3,7 | 8196                  |
|                        | m. | 766  | 19,0                | 1055 | 26,0 | 1321       | 33,0 | 767        | 19,0 | 153         | 3,0 | 4062                  |
| Münchberg              | w. | 768  | 16,0                | 1216 | 25,0 | 1576       | 33,0 | 1100       | 22,0 | 208         | 4,0 | 4868                  |
|                        | t. | 1584 | 17,1                | 2271 | 25,4 | 2897       | 32,4 | 1867       | 20,9 | 361         | 4,0 | 8930                  |
|                        | m. | 555  | 22,0                | 581  | 23,0 | 799        | 31,4 | 528        | 20,0 | 92          | 3,6 | 2555                  |
| Naila                  | w. | 531  | 17,0                | 746  | 23,0 | 1107       | 34.8 | 755        | 22,0 | 134         | 4,0 | 3273                  |
|                        | t. | 1086 | 18,6                | 1327 | 22,7 | 1906       | 32,6 | 1283       | 22,0 | 226         | 3,8 | 5828                  |
|                        | m. | 411  | 22,0                | 398  | 21,0 | 598        | 32,0 | 423        | 21,0 | 75          | 4,0 | 1905                  |
| Stadtsteinach          | w. | 430  | 17,2                | 511  | 20,0 | 847        | 33,0 | 642        | 26,0 | 118         | 4,0 | 2548                  |
|                        | t. | 841  | 18,4                | 909  | 20,4 | 1545       | 32,0 | 1065       | 23,9 | 193         | 4,3 | 4453                  |
|                        | m. | 312  | 20,0                | 348  | 23,0 | 504        | 33,6 | 279        | 19,0 | 41          | 2,7 | 1484                  |
| Teuschnitz             | w. | 336  | 17,0                | 469  | 23,0 | 650        | 33,0 | 425        | 21,0 | 98          | 5,0 | 1978                  |
|                        | t. | 648  | 18,7                | 817  | 23,6 | 1154       | 33.3 | 704        | 20,3 | 139         | 4,0 | 3462                  |

tigen. In den Bezirksämtern Berneck und Stadtsteinach aber gleicht der Altersaufbau in dieser Kategorie der Bevölkerung dem Altersaufbau der Ortsgebürtigen. Die wenigen außerbayerischen Fremdgebürtigen, die sich, wie im Bezirksamt Stadtsteinach die im Sommer herumziehenden Zigeunerfamilien, nur vorübergehend in der Heimatgemeinde aufhalten, kommen mit Familie. In den beiden Altersklassen 16—30 und 30—50 Jahren wiegen die Männlichen stark vor. Nur im Bezirksamt Teuschnitz, dessen Bevölkerung noch stark in der Landwirtschaft tätig, sind in den drei mittleren Altersklassen die weiblichen außerhalb Bayerns Gebürtigen häufiger als

Tabelle 41.

|                        |    |             | Auße | rhalt      | Bay        | ern | Gebi      | irtige     |            |            |      |       |
|------------------------|----|-------------|------|------------|------------|-----|-----------|------------|------------|------------|------|-------|
| Verwaltungs-<br>bezirk |    | un<br>16 Ja |      | 16-<br>Jai | -30<br>hre | Jal | 50<br>are | 50-<br>Jai | -70<br>nre | üb<br>70 J |      | Gesam |
|                        |    |             | 0/0  |            | 0/0        |     | 0/0       |            | 0/0        |            | 0/0  |       |
|                        | m. | 38          | 30,0 | 34         | 27,0       | 38  | 30,0      | 12         | 10,0       | 3          | 2,8  | 125   |
| Berneck                | w. | 58          | 36,0 | 31         | 23,0       | 35  | 26.0      | 19         | 13,0       | 2          | 1,0  | 140   |
|                        | t. | 91          | 34,3 | 65         | 24,5       | 73  | 27,6      | 31         | 11,7       | 5          | 1,9  | 265   |
|                        | m. | 144         | 25,0 | 170        | 30,0       | 181 | 32,0      | 70         | 12,0       | 6          | 1,0  | 571   |
| Hof                    | w. | 131         | 30,0 | 109        | 24,0       | 125 | 26,0      | 71         | 18,0       | 12         | 2,0  | 448   |
|                        | t. | 275         | 27,0 | 279        | 27,3       | 306 | 30,0      | 141        | 13,8       | 18         | 1,7  | 1019  |
|                        | m. | 160         | 26,0 | 162        | 28,0       | 190 | 32,0      | 81         | 13,0       | 6          | 1,0  | 599   |
| Kronach                | w. | 152         | 26,0 | 115        | 20,0       | 199 | 35,0      | 91         | 16,0       | 16         | 3,0  | 573   |
|                        | t. | 312         | 26,6 | 277        | 23,6       | 389 | 33,2      | 172        | 14,6       | 22         | 1,85 | 1172  |
|                        | m. | 70          | 17,0 | 100        | 25,0       | 158 | 39,0      | 67         | 17,0       | 8          | _    | 403   |
| Lichtenfels            | w. | 67          | 16,0 | 108        | 26,0       | 152 | 37,0      | 72         | 17,0       | 16         | -    | 415   |
|                        | t. | 137         | 16,7 | 208        | 25,1       | 310 | 37,7      | 139        | 16,9       | 24         | 2,9  | 818   |
|                        | m. | 41          | 19,0 | 81         | 38,0       | 75  | 36,0      | 17         | 8,0        | 1          | _    | 215   |
| Münchberg              | w. | 50          | 34,0 | 34         | 24,0       | 43  | 30,0      | 17         | 12,0       | _          | -    | 144   |
|                        | t. | 91          | 27,3 | 115        | 31,0       | 118 | 31,9      | 34         | 9,1        | -          | -    | 359   |
|                        | m. | 80          | 20,0 | 160        | 40,0       | 120 | 30,0      | 38         | 10,0       | 1          |      | 399   |
| Naila                  | w. | 85          | 37,0 | 48         | 20,0       | 69  | 30,0      | 20         | 10,0       | 8          | 3,0  | 280   |
|                        | t. | 165         | 26,1 | 208        | 33,0       | 189 | 30,0      | 58         | 9,2        | 9          | 1,4  | 629   |
|                        | m. | 24          | 30,0 | 15         | 20,0       | 25  | 36,0      | 5          | 7,0        | 5          | 1,0  | 74    |
| Stadtsteinach          | w. | 29          | 40,0 | 9          | 15,0       | 21  | 30,0      | - 8        | 14,0       | 1          |      | 68    |
|                        | t. | 53          | 37,2 | 24         | 16,9       | 46  | 32,3      | 13         | 9,1        | 6          | 4,0  | 142   |
|                        | m. | 93          | 24,0 | 99         | 26,0       | 127 | 29,0      | 74         | 20,0       | 3          | 1,0  | 396   |
| Teuschnitz             | w. | 72          | 18,0 | 100        | 25,0       | 131 | 32,0      | 89         | 22,0       | 14         | 3,0  | 406   |
|                        | t. | 165         | 20,6 | 199        | 24.8       | 258 | 32,2      | 163        | 20,3       | 17         | 2,1  | 802   |

die männlichen. Die Grenzpfähle bilden für die Heiraten kein Hindernis.

### Altersaufbau der ortsanwesenden Bevölkerung überhaupt.

### Vgl. Tabelle 42 Seite 84.

a), Unter 16 Jahren. Durch die eigentümliche Altersstruktur der ortsfremden Bevölkerung ist die, allgemeine Kinderbasis etwas schmaler geworden, sie ist aber immer noch relativeriet als im Regierungsbezirk und bedeutend breiter als im Königreiche. Selbst das Bezirksamt Lichtenfels, das auch jetzt noch die

Tabelle 42. Altersaufbau der ortsanwesenden Bevölkerung überhaupt.

| Verwaltungs-<br>bezirk |     | 1 Jah |      | 15-<br>Jai |      | 30-<br>Jah |      | 50<br>Jai |      | üb<br>70 Ja |     |
|------------------------|-----|-------|------|------------|------|------------|------|-----------|------|-------------|-----|
|                        | 1   | abs.  | 0/0  | abs.       | 0/0  | abs.       | 0/0  | abs.      | 10/0 | abs.        | 0/0 |
|                        | m.  | 2743  | 37,6 | 1519       | 20,8 | 1631       | 22,0 | 1187      | 16,2 | 213         | 2,5 |
| Berneck                | w.  | 2880  | 36,7 | 1685       | 21.3 |            | 21,7 | 1306      |      | 271         | 3,4 |
|                        | t.  | 5623  |      | 3204       |      |            | 21,8 | 2487      | 16,4 | 484         | 3,2 |
|                        | lm. | 5007  | 40,2 | 2590       | 20,8 | 2789       | 22,4 | 1695      | 13.6 | 346         | 2,  |
| Hof                    | w.  | 4939  | 38,6 | 2987       | 23.1 | 2729       | 21,0 | 1846      | 14.3 | 391         | 3,0 |
|                        | t.  | 9946  |      | 5577       | 21,9 | 5518       | 21,7 | 3541      | 13,9 | 737         | 2,8 |
|                        | m.  | 6099  | 39,6 | 3243       | 21.6 | 3265       | 21.7 | 2064      | 13.7 | 343         | 2,5 |
| Kronach                | w.  |       | 37,2 | 3618       |      | 3485       |      | 2332      |      | 458         | 2,9 |
|                        | t.  | 11971 |      | 6861       | 22,2 | 6750       | 1    | 4396      |      | 802         | 2,5 |
|                        | lm. | 5978  | 37.7 | 3437       | 21,6 | 3702       | 23,4 | 2296      | 14.5 | 412         | 2,6 |
| Lichtenfels            | w.  |       | 35,3 | 4098       | 23,9 |            | 22,4 | 2643      |      | 501         | 2,8 |
| Editericis             | t.  | 12034 |      |            | 22,9 | 7505       | 22,9 | 5939      | 14,9 | 913         | 2,7 |
|                        | m.  | 5385  | 29.7 | 2767       | 20,4 | 3070       | 22,6 | 1822      | 18 9 | 425         | 3,1 |
| Mündberg               | w.  | 5851  |      | 3017       | 21,9 |            | 21,5 | 2022      |      | 425         | 3,8 |
| munuloerg              | t.  | 10736 |      | 5784       | 21,1 |            | 22,9 | 3914      |      | 950         | 3,4 |
|                        | m.  | 4548  | 40.7 | 2323       | 20.8 | 2380       | 21.3 | 1629      | 14,5 | 288         | 2,5 |
| Naila                  | w.  | 4624  | ,    | 2482       | 21,3 | 2428       | 21.0 |           | 14,6 | 309         | 2,7 |
|                        | t.  | 9172  |      | 4805       | 21,1 | 4800       |      | 3321      |      | 597         | 2,6 |
|                        | m.  | 3303  | 39.6 | 1602       | 19,2 | 1827       | 21,9 | 1337      | 16,0 | 255         | 3,0 |
| Stadtsteinach          | w.  | 3475  |      | 1862       | 20,7 |            | 21,3 |           | 16.1 | 295         | 3,3 |
| oludiolemum            | t.  | 6778  |      | 3464       |      | 3743       |      |           | 16,0 | 550         | 3,1 |
|                        | m.  | 3968  | 45.7 | 1706       | 19.6 | 1934       | 22,7 | 1148      | 13.2 | 195         | 2,2 |
| Feuschnitz             | w.  | 3561  |      |            | 22.0 |            | 22.1 |           | 14,8 | 274         | 2,9 |
|                        | t.  | 7529  |      | 3777       | 20,9 |            | 22,4 | 2545      |      | 469         | 2,5 |
|                        | m.  |       | 40,1 |            | 20,6 |            | 22.0 |           | 14,4 | i           | 2,6 |
| m Durchschnitt .       | w.  |       | 37,8 |            | 22,1 |            | 21,6 |           | 15,1 |             | 3,1 |
| Darus                  | t.  |       | 39,0 |            | 21,4 |            | 21,9 |           | 14,7 |             | 2,8 |
|                        | m.  |       | 37,2 |            | 22,7 |            | 22,3 |           | 14,6 |             | 3.0 |
| Oberfranken            | w.  |       | 34,6 |            | 20,7 |            | 23,2 |           | 15,3 |             | 3,3 |
|                        | t.  |       | 36,1 |            | 21,7 |            | 22,7 |           | 14,9 |             | 3,2 |
|                        | m.  |       | 36,3 |            | 24,7 |            | 22,9 |           | 13,4 |             | 2,7 |
|                        | w.  |       | 35,0 |            | 24,3 |            | 22,8 |           | 14,5 |             | 3,6 |
| Königreich             |     |       | 35,6 |            | 24,5 |            | 22,8 |           | 13,9 |             | 3,7 |
| tomgrenat              | t.  |       |      |            |      |            |      |           |      |             |     |

schmalste allgemeine Kinderbasis hat, übertriift hier noch das Königreich. Besonders macht sich hier der Einfluß der Zugewanderten im Bezirksamt Münchberg und Hof ungünstig bemerkbar. Teuschnitz und Naila sind jetzt an erste Stelle, Münchberg und Hof an zweite Stelle gerückt.

Von den männlichen Ortsanwesenden stellen jetzt die Kinder den relativ höchsten Prozentsatz in den Bezirksämtern Teuschnitz. Naila, Hof, den relativ niedrigsteu im Bezirksant Lichtenfels und Berneck; bei den weiblichen weisen Naila und Stadtsteinach einen starken. Lichtenfels und Teuschnitz den schwächsten Nachwuchs auf.

An dem Zahlenverhältnis der ortsgebürtigen Knaben zu den ortsgebürtigen Mädchen hat die schwache allgemeine Kinderbasis der Zugewanderten wesentlich nichts ändern können. In den Bezirksäntern Berneck, Lichtenfels, Naila und Stadtsteinach belaupten die Mädchen immer noch ihre Mehrheit.

b) 16 – 30 Jahre. Von den Ortsanwesenden gilt dasselbe, was von den Ortsgebürtigen dieser Altersklasse gesagt worden ist. Relativ ist der Prozentsatz dieser Kategorie überall schwach, absolut jedoch stärker gestiegen. Besonders günstig wirkt die Zuwanderung auf die Zahl der männlichen Bevölkerung dieser Alterskase im Bezirksamt Münchberg. Der Prozentsatz ist von 17,3 auf 20.8 zestiezen.

Bei den Männlichen stellt diese Altersklasse im Bezirksamt Lichtenfels und Kronach den stärksten, im Bezirksamt Stadtsteinach und Teuschnitz den schwächsten, bei den Weiblichen im Bezirksamt Lichtenfels und Kronach den stärksten, in Stadtsteinach und Naila den schwächsten Prozentsatz.

c) 30—50 Jahre. Diese Altersschicht ist ausschlaggebend von der Altersstruktur der ortsfremden Bevölkerung beeinflußt. Die Zahl der Ortsamvesenden ist ietzt in den Bezirken mit starker Zuwanderung doppelt, in den übrigen fast doppelt so groß als die Zahl der Ortsgebürtigen. Auffallend stark ist in dieser Altersschicht die Zahl der ortsanwesenden Frauen gegenüber den ortsgebürtigen. Während wir bei den Ortsgebürtigen hier Männerüberschuß haben, hat sich bei den Ortsgebürtigen hier Männerüberschuß fast überall — nur die beiden Bezirksämter Hof und Münchberg ausgenommen — von der vorigen Altersklasse her behauptet. Es tauchen all die Frauen, die infolge Verheiratung dem Manne in die fremde Gemeinde gefolgt sind und bei den Ortsgebürtigen verschwunden sind, als Ortsanwesende einer anderen Zählgemeinde auf. Die starke mämliche Zuwanderung in die stark industriali-

sierten Bezirke Hof und Münchberg läßt in diesen beiden Bezirksämtern den Frauenüberschuß nicht aufkommen.

Ein starker Prozentsatz der Männlichen entfällt auf diese Altersklasse im Bezirksamt Lichtenfels und Flof, ein schwacher in Naila und Stadtsteinach.

- d) 50-70 Jahre. Bei beiden Geschlechtern hat hier der Tod auch die Reihen der Ortsanwesenden stark gelichtet, wenn auch nicht so stark wie bei den Ortsgebürtigen. Starke Prozentsätze der Bevölkerung beiderlei Geschlechtes entfallen auf diese Altersklasse in den Bezirksämtern mit breiter Kinderbasis: Berneck, Stadtsteinach und Lichtenfels. Letzteres hat neben Hof bei den Weiblichen den schwächsten Prozentsatz von allen Bezirksämtern.
- e) Ueber 70 Jahre. Im großen ganzen ist die Absterbeordnung in den einzelnen Verwaltungsbezirken ähnlich wie in der vorigen Altersklasse. Die Zahl der Ueberlebenden ist bei beiden Geschlechtern noch am stärksten in den Bezirksämtern Münchberg, Berneck und Stadtsteinach, am schwächsten in den Bezirksämtern Naila, Kronach und Teuschnitz.

Vergleichen wir zum Schluß noch kurz den Altersaufbau der ortsanwesenden Bevölkerung des Gebietes überhaupt mit dem Altersaufbau im Königreiche, so ergibt sich: Die Kinderbasis ist im untersuchten Gebiete breiter als im Königreich und Regierungsbezirk. Die Altersklassen 16-30 und 30-50, sowie über 70 Jahre sind im Königreiche und Regierungsbezirk, die Altersklasse 50-70 nur im Regierungsbezirk stärker besetzt. Daraus ergibt sich: Beim Militärersatzgeschäft ist das Angebot des Gebietes trotz der starken industriellen Betätigung, oder besser gesagt, gerade infolge der starken industriellen Betätigung der Bevölkerung, sowohl wenn wir nur die ortsgebürtige als auch wenn wir die ortsanwesende Bevölkerung ins Auge fassen, ein stärkeres als im Regierungsbezirk und Königreich. Besonders in den stark industrialisierten Bezirksämtern Naila, Hof, Münchbergund Kronach haben wir bei einer größeren Volksdichte auch eine bedeutend breitere männliche Kinderbasis als im Königreich und im Regierungsbezirk.

Diese Erscheinung läßt darauf schließen, daß die Abwanderung der männlichen Jugendlichen im vormilitärpflichtigen Alter in diesen Bezirken nicht besonders stark: Das Bedürfnis nach beruflicher Ausbildungs- und Arbeitsgelegenheit kann bei der starken Entwicklung der Industrie im Gebiote selbst befriedigt werden. Das Musterungsergebnis der Abgewanderten ist darum fast ohne wesentlichen Einfluß auf die Tauglichkeitsziffer des Bezirkes.

Wie beeinflußt nun dieses durchschnittlich starke Angebot die Höhe der Tauglichkeitsziffer in den einzelnen Bezirken und Jahrgängen? Welche Schwankungen macht die Tauglichkeitsziffer in den Jahren 1906/12 und wie verteilen sich die abgefertigten Untauglichen?

### C.

### Die Militärtauglichkeit in den Jahren 1906-1912.\*)

Wie bereits in der Einleitung gezeigt wurde, macht sich im Durchschnitt des Gebietes die stärkere Nachfrage in gleicher Weise wie im Regierungsbezirk und Königreich bemerkbar. Je stärker der Bedarf, desto höher die Tauglichkeitsziffer. Im großen ganzen, von einzelnen Abweichungen in 4 Bezirken abgesehen, haben wir auch in den einzelnen Aushebungsbezirken den gleichen Verlauf der Tauglichkeitskurven. Ueberall haben wir von 1906/07 ein Steigen der Tauglichkeitsziffer, von 1907/08 ein starkes Fallen. Dieses Fallen hält auch 1908/09 in allen Bezirken. mit Ausnahme Kronachs und Münchberg, an, 1909 haben wir fast überall, in Berneck, Kronach und Münchberg bereits 1908, den Tiefpunkt. Von 1909/10 steigt überall mit Ausnahme der genannten 3 Bezirke die Tauglichkeitsziffer stark. In Münchberg und Berneck fällt sie, in Kronach steigt sie schwach. Von 1910/12 fällt sie überall mit Ausnahme von Berneck, Kronach und Teuschnitz. In Berneck fällt sie von 1911/12.

Abweichungen vom allgemeinen Verlauf der Tauglichkeitskurve haben wir mithin in Berneck, Kronach, Teuschnitz und Münchberg. Wodurch wurden diese Abweichungen verursacht? Welches Verhalten zeigen dabei die Tauglichkeitsziffern der beiden Gruppen, Stadt- und Landgeborenen, der beiden Gruppen der land-

<sup>\*)</sup> Vgl. am Schluß Beilage I und II.

wirtschaftlich Beschäftigten und nicht landwirtschaftlich Beschäftigten, der beiden Gruppen der von landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden und der von nicht landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden?

In Berneck verursacht von 1908/09 das Steigen der Tauglichkeitsziffer aller Gruppen die Abweichung. Die geringe Abweichung 1909/16 ist nur die Folge der vorhergehenden Abweichung. Von 1910/11 gibt die Tauglichkeitsziffer der nicht laudwirtsehaftlich Tätigen und der von nicht laudwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden den Aussehlag. Ihr Anteil an der Zahl der Abgefertigten wird geringer, die Tauglichkeitsquote von den Abgefertigten aber höher.

1908/09 sinkt in Kronach die Tauglichkeitsziffer der Stadtgeborenen, der landwirtschaftlich Tätigen und der von landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden. Die Abweiehung der Tauglichkeitskurve ist lediglich auf das Steigen der Tauglichkeitsziffer der Landgeborenen, der nicht landwirtschaftlich Tätigen und der von nicht landwirtschaftlich tätigen Eltern zu setzen. Vergleichen wir die Tauglichkeitsziffern 1908/09 bei allen Gruppen mit der Zahl der Abgefertigten, so bemerken wir, daß jeweils bei den Stadt- und Landgeborenen die Kurven der Abgefertigten und Taugliehkeitsziffern gleichlaufen, bei den Stadtgeborenen fallen, bei den Landgeborenen steigen. Bei den landwirtsehaftlich Tätigen und den von landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden fällt aber die Tauglichkeit wie der Prozentsatz der Abgefertigten derselben Gruppe steigt, bei den nieht landwirtschaftlich Tätigen und den von nieht landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden steigt aber die Taugliehkeitsziffer, wie der Prozentsatz, der dieser beiden Oruppen fällt. Man ist so versucht zu sehließen, daß die Aushebungskommission sich bei der Musterung hier vom Verhältnis des Angebotes zum Bedarf unwillkürlich hat beeinflußen lassen.

In Teuschnitz steigt von 1910/12 die Taugliehkeitszäfer bei allen Gruppen mit Ausnahme der Gruppe der landwirtschaftlich Tätigen. 1910/12 steigt der Prozentsatz der Abgefertigten dieser Gruppe, während die Tauglichkeitsziffer sinkt. 1911/12 haben wir die gegenteilige Erscheinung, der Prozentsatz der landwirtschaftlich tätigen Abgefertigten sinkt, die Tauglichkeitsziffer steigt.

In Mänehberg steigt 1908/09 sowohl die Zahl der Abgefertigten wie der Taugliehen und zwar in allen Gruppen mit Ausnahme der von landwirtsehadtlich tätigen Eltern Abstammenden. Bet dieser Gruppe fällt der Prozentsatz der Abgefertigten und steigt die Tauglichkeitsziffer. 1910/1/2 ist die Abweichung in Kronach auf das Konto des Steigens der Tauglichkeitsziffern aller Gruppen mit Ausnahme der Stadtgeborenen zu setzen. Bei den letzteren fällt von 1910/12 die Tauglichkeitsziffer. Der Anteil der stadtgeborenen Abgefertigten steigt aber von 1910/11 und fällt wieder etwas von 1911/12. Bei den nicht von landwirtschaftlich tätigen Eltern abstammenden Abgefertigten minnt der Anteil an der Gesamtzahl der Abgefertigten ab wie die Tauglichkeitsziffer steigt.

Somit ist selbst für die Abweichungen vom allgemeinen Verlaufe der Tauglichkeitskurve fast überall das Verhältnis des Angebotes zur Nachfrage bei einzelnen Gruppen der Abgefertigten ausschlaggebend.

Die stärkeren mannigfaltigen Schwankungen der Tauglichkeitsziffer der einzelnen Bezirke lehren aber auch, daß all die Schlußfolgerungen und Urteile, die bisher an die Musterungsergebnisse einzelner Jahrgänge geknüpft wurden, auf sehr schwankender Grundlage aufgebaut sind und darum einer exakten Untersuchung nicht standhalten dürften. Deshalb werden im folgenden die 7 Jahrgänge von 1906/12, über die gleichnäßig berechnete Resultate veröffentlicht sind, zusammengefaßt und dann die gewonnenen Resultate mit einander verglichen.

### I. Die Zahl und Verteilung der Abgefertigten nach Herkunft, Beruf und Abstammung.\*)

Vgl. Tabelle 43 Seite 90.

In den Jahren 1906—12 kamen im untersuchten Gebiet im - Jahresdurchschnitt 2247 Gestellungspflichtige zur Abfertigung.

Auf 10 000 der Bevölkerung (arithm. Mittel der Volkszählung 1885 und 1890) treffen 115; auf 100 okm der Gesamtfläche 100 Mann.

Im Regierungsbezirk Oberfranken treffen in demselben Zeitraum auf 10 000 der Bevölkerung 112; pro 100 okm aber 92 Abgefertigte. Im Königreich kommen auf 10 000, der Bevölkerung nur 105; pro 100 okm nur 77 Abgefertigte.

Das Angebot der Abgefertigten ist somit sowohl pro 10 000 der Bevölkerung als auch pro 100 qkm bedeutend stärker als im Regierungsbezirk Oberfranken und im Königreich.

Dieses Mehrangebot ergab in den 7 Jahren 1906/12 zusammen pro 10 000 der Bevölkerung gegenüber dem Angebot des Regierungsbezirkes: 21 abgefertigte Mann mehr, gegenüber dem Angebot des Königreiches aber 70 Abgefertigte mehr.

Pro 100 qkm betrugen die Differenzen zu Gunsten des Gebietes 72 und 161. Von den Verwaltungsbezirken des Gebietes stellt durchschnittlich pro 10 000 der Bevölkerung das

| Bezirksamt | Teuschnitz | 128,6 | Bezirksamt | Kronach       | 119,5 |
|------------|------------|-------|------------|---------------|-------|
| ,,         | Naila      | 125,0 | ,,         | Stadtsteinach | 118,1 |
| ,,         | Münchberg  | 124,4 | ,,         | Lichtenfels   | 115,5 |
| .,         | Hof        | 121,6 | ,,         | Berneck       | 112.6 |

<sup>\*)</sup> Vgl. Beilage III.

Tabelle 43.

Die Militärtauglichkeit in den Jahren 1906—12.

| Geste lungs-<br>bezirl bezw.<br>Aushe oungs-<br>ge siet |                              | Ab-<br>gefertigte |                              | Taugliche<br>von den<br>Abgefertigten |      | Landge-<br>borene |        | Stadt-<br>geborene |        | %      |        | nicht land-<br>wirt tätige |        | landwirt.<br>tätig |        | Eltern<br>nichtland-<br>wirt. tätig |        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|--------------------|--------|-------------------------------------|--------|
|                                                         | Jahres-<br>durch-<br>schnitt | pro<br>100 qkm    | Jahres-<br>durch-<br>schnitt | pro<br>100 pkm                        | 0/0  | abgef.            | taugl. | abgef.             | taugl. | abgef. | taugl. | abgef.                     | taugl. | abgef.             | taugl. | abgef.                              | taugl. |
| Berne k                                                 | 176,8                        | 83                | 104,2                        |                                       |      |                   |        |                    |        |        |        |                            | 59,6   |                    |        |                                     |        |
| Hof                                                     | 295,7                        | 96                | 178,8                        | 60                                    | 60,5 | 76,3              | 60,2   | 23,8               | 60,0   | 28,3   | 57,9   | 71,7                       | 61,6   | 30                 | 60,0   | 70,0                                | 60,8   |
| Kronath                                                 | 355,0                        | 114               | 220,0                        | 71                                    | 61,9 | 89,5              | 63,1   | 10,4               | 56,0   | 23,8   | 63,2   | 76,9                       | 62,2   | 26,5               | 63,3   | 73,5                                | 61,9   |
| Lichte ifels .                                          | 369,7                        | 98                | 221,0                        | 58                                    | 58,3 | 85,8              | 59,5   | 14,1               | 53,2   | 29,7   | 58,8   | 70,3                       | 58,1   | 33,2               | 60,4   | 66,8                                | 57,2   |
| Münd berg .                                             | 324,7                        | 133               | 183,2                        | 75                                    | 56,7 | 66,8              | 56,5   | 33,1               | 55,4   | 17,3   | 57,5   | 82,7                       | 55,9   | 20,1               | 57,4   | 79,9                                | 55,9   |
| Naila                                                   | 277,7                        | 108               | 154,4                        | 63                                    | 56,3 | 85,0              | 56,1   | 14,9               | 57,7   | 14,5   | 61,1   | 85,5                       | 55,6   | 21,0               | 63,2   | 79,0                                | 54,6   |
| Stadts teinach                                          | 221,0                        | 96                | 134,4                        | 59                                    | 60,8 | 99,8              | 60,9   | 0,2                | -      | 30,1   | 62,5   | 69,9                       | 60,0   | 36,5               | 63,7   | 63,5                                | 59,1   |
| Teusd nitz .                                            | 226,5                        | 78                | 138,8                        | 44                                    | 61,1 | 99,5              | 61,1   | 0,5                | -      | 24,6   | 66,5   | 75,4                       | 59,5   | 35,1               | 62,6   | 64,9                                | 60,5   |
| Im Durch-<br>schnitt                                    | 280,9                        | 100,1             |                              |                                       |      |                   |        |                    |        |        |        |                            | 59,0   |                    |        |                                     |        |
| Oberf anken                                             | 641.5                        | 92                | 384,6                        | 55                                    | 59.7 | 75.7              | 60.8   | 24,2               | 56,9   | 30.9   | 60.9   | 69,0                       | 59,3   | 36,9               | 61,7   | 63,1                                | 58,8   |

Beim Vergleiche der Zahl der Abgefertigten mit der allgemeinen männlichen Kinderbasis springt sofort der starke Zusam-

55,7 70,7 57,6 29,2 51,0 38,3 56,9 61,6 54,9 45,5 57,6 45,5 54,0

menhang zwischen beiden in die Augen.

König eich .

| Bezirksamt | Münchberg   | 133 | Bezirksamt Hof und |    |
|------------|-------------|-----|--------------------|----|
| ,,         | Kronach     | 114 | Stadtsteinach      | 96 |
| ,,         | Naila       | 108 | Bezirksamt Berneck | 83 |
|            | Lichtenfels | 98  | Teuschnitz         | 73 |

Nur die letzten beiden Bezirksämter bleiben hinter dem Durchschnitt des Regierungsbezirkes zurück. Das erstere um — 9, das zweite um — 19. Teuschnitz bleibt auch um — 4 hinter dem Durchschnitt des Königreiches zurück.

Im allgemeinen steigt und fällt die Zahl der Abgefertigten pro 100 qkm je nach der größeren oder geringeren Volksdichte des entsprechenden Verwaltungsbezirkes.

a) Geburtsort der Abgefertigten. 88 % der Abgefertigten sind Landgeborene. Im Regierungsbezirk waren nur Landgeborene 75,7 %, im Königreich 70,7 %. Die wenigen Abgefertigten, die aus Gemeinden mit über 2000 Einwohner stammen, entfallen auf die Bezirksämter Münchberg, Hof, Naila, Lichtenfels und Kronach.

| Der         | Anteil der stadtgeb. | Der Anteil der städtischen |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|             | efertigten betrug in | Bevölkerung 1890           |
| Münchberg   | 33,1 %               | 32,6 %                     |
| Hof         | 23,8 %               | 24,4 %                     |
| Naila       | 14,9 %               | 9,4 %                      |
| Lichtenfels | 14,1 %               | 24.6 %                     |
| Kronach     | 10.4 %               | 14.7 %                     |

In Münchberg und Naila ist der Anteil der städtischen Abgefertigten größer als der Anteil der städtischen Bevölkerung, in Kronach und besonders in Lichtenfels ist der Anteil der städtischen Bevölkerung größer als der der stadtgeborenen Abgefertigten,

Vergleichen wir die Reihenfolge der Verwaltungsbezirke in Bezug auf den Anteil der stadtgeborenen Abgefertigten und Abgefertigten pro 100 qkm, so finden wir in diesen beiden Reihen Münchberg an erster, Naila an dritter, Lichtenfels an vierter Stelle. Nur Kronach und Hof haben bei den stadtgeborenen Abgefertigten ihre Stelle vertauscht. In Kronach treffen auf dem Lande pro 100 qkm bedeutend mehr Abgefertigte als im Bezirksamt Hof. Kronach steht, wie wir früher konstatiert, bei den landwirtschaftlichen Betrieben unter 2 ha an erster, Hof an letzter Stelle.

b) Beruf der Abgefertigten, 75,7 %, also über % aller Abgefertigten, waren im Hauptberuf nicht landwirtschaftlich tätig. Im Regierungsbezirk betrug der Prozentsatz der nicht landwirtschaftlich Tätigen 69 %, im Königreiche 61.6 %

Die nicht landwirtschaftlich Tätigen stellen den stärksten Prozentsatz der Abgefertigten im Bezirksamt Naila 85,5 %, den schwächsten in Stadtsteinach 69,9 % = 0,9 % mehr als im Regierungsbezirk.

Tabelle 44.

| Haup             | tberuflich  | Von den 100 Abgefertigten  | Bei Soll 100 |
|------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| nicht 1          | andwirtsch. | waren hauptberuflich nicht | ist der Ist- |
| tätige I         | Bevölkerung | landwirtschaftlich tätig   | anteil.      |
|                  | 1907        |                            |              |
| Berneck          | 59,9 %      | 74,0                       | 123          |
| Hof              | 67,1 "      | 71,7                       | 106          |
| Kronach          | 67,3 "      | 76,9                       | 114          |
| Lichtenfels      | 60,0 ,,     | 70,3                       | 117          |
| Münchberg        | 75,3 "      | 82,7                       | 109          |
| Naila            | 76,4 "      | 85,5                       | 111          |
| Stadtsteina      | ch 54,4 "   | 69,9                       | 128          |
| Teuschnitz 1 0 1 | 59.7        | 75.4                       | 126          |

Durchschnittlich ist der Anteil der nicht landwirtschaftlich Beschäftigten an der Gesamtheit der Abgefertigten größer als der
Anteil der nicht landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung, mit anderen Worten, die landwirtschaftlich tätige
Bevölkerung ist bei den Abgefertigten mit einem schwächeren Anteil ihrer Berufsgenossen vertreten, als ihr nach ihrer relativen
Stärke zukommt. Setzen wir den Sollanteil der landwirtschaftlich
tätigen Bevölkerung = 100, so ist der Istanteil

|               | der landw. Tätigen | nicht landw. Tätigen |
|---------------|--------------------|----------------------|
| Berneck       | 64,7               | 123                  |
| Hof           | 86,03              | 106                  |
| Kronach       | 86,31              | 114                  |
| Lichtenfels   | 74,25              | 117                  |
| Münchberg     | 70,04              | 109                  |
| Naila         | 61,43              | 111                  |
| Stadtsteinach | 66,30              | 128                  |
| Teuschnitz    | 61,04              | 126                  |

Die Differenz ist am stärksten in den noch am wenigsten industrialisierten Bezirksämtern Teuschnitz, Stadtsteinach und Berneck und läßt hier auf eine starke Abwanderung der jungen Leute aus der Landwirtschaft in die Industrie schließen, Die Richtigkeit dieser Annahme wird auch durch die folgende Vergleichung bestätigt.

c) Die Abgefertigten nach der Berufstätigkeit der Eltern. 70,1 % der Abgefertigten stammten von hauptberuflich nicht landwirtschaftlich tätigen Eltern. Im Regierungsbezirk bilden die von hauptberuflich nicht landwirtschaftlich tätigen Eltern Stammenden nur 63 %, im Königreich nur 54,4 % der Abgefertigten.

Die nicht landwirtschaftlich tätigen Eltern stellen innerhalb des Gebietes den größten Prozentsatz in Münchberg 79,8 % der Abgefertigten. Fast ebenso stark ist er in Naila 79 %. Dann folgen Kronach 75,9, Hof 70, Lichtenfels 66, Teuschnitz 64,9, Berneck und Stadtsteinach 63,4 %.

Auch hier ist durchschnittlich der Anteil der von nicht landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden größer als der Anteil der nicht landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung im Jahre 1895.\*) Die landwirtschaftlich tätigen Eltern sind mit einem schwächeren Prozentsatz ihrer Abkömmlinge bei den Abgefertigten vertreten, als ihnen nach ihrem Gesamtanteil an der Bevölkerung zukommt.

Setzen wir wieder den Sollanteil der von landwirtschaftlich tätigen Eltern Stammenden = 100, so ist der Istanteil im

| Bezirksamt | Berneck     | 78,7 | Bezirksamt | Münchberg     | 74.7 |
|------------|-------------|------|------------|---------------|------|
| **         | Hof         | 83,1 | ,,         | Naila         | 71,6 |
| ,,         | Kronach     | 65,0 | ,,         | Stadtsteinach | 77,2 |
| ,,         | Lichtenfels | 76,2 | .,         | Teuschnitz    | 71.2 |

Der Istanteil kommt dem Soll am nächsten in Hof, ist am meisten davon entfernt in Kronach. Das stark auffallende Manko läßt in Kronach auf eine hohe Säugtlingssterblichkeitsziffer bei der landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung dieses Bezirkes schließen.

### II. Die Tauglichkeitsverhältnisse der Abgefertigten der einzelnen Bezirke

Von den Abgefertigten wurden im Durchschnitt pro Jahr 99,4 % = 1335,8 Mann für tauglich erklärt. Im Regierungsbezirk Oberfranken beziffern sich die Tauglichen pro Jahr auf 3846 = 59,9 %, im Königreich auf 32 476 = 55,7 % der Abgefertigten. Die Tauglichkeitsziffer des untersuchten Gebietes übertrifft die Tauglichkeitsziffern des Königreiches, steht nur minimal hinter der Tauglichkeitsziffer des Regierungsbezirkes zurück. Von den einzelmen Verwaltungsbezirken hat die höchste Tauglichkeitsziffer das Bezirksamt

| Diritomine             |       |     |         |     |       |     |         |       |
|------------------------|-------|-----|---------|-----|-------|-----|---------|-------|
| Kronach<br>dann folgen | 62,4, | das | Maximum | ist | 70,   | das | Minimum | 55,2; |
| Teuschnitz             | 61,1, | **  | ,,      | ,,  | 67,1, | ,,  | ,,      | 47,3, |
| Stadtsteinach          | 60,8, | **  | ,,      | ,,  | 69,1, | ,,  | ,,      | 53,9, |
| Hof                    | 60,5, | ,,  | **      | ,,  | 66,2, | ,,  | ,,      | 57,8, |
| Berneck                | 58,8, | **  | ,,      | ,,  | 61,8, | ,,  | **      | 52,8, |
| Lichtenfels            | 58,3, | ,,  | ,,      | ,,  | 66,9, | ,,  | **      | 50,7, |
| Münchberg              | 56,3, | **  | ,,      | ,,  | 65,5, | ,,  | ,,      | 50,2, |
| Naila                  | 56,3, | ,,  | ,,      | 11  | 62,2, | ,,  | ,,      | 47,0, |
| Regierungsbezirk       | 59,9, | **  | ,,      | ,,  | 63,7, | ,,, | ,,      | 54,3, |
| Königreich             | 55,7, |     | .,      |     | 57.3. |     |         | 54.7. |

Der Durchschnittsprozentsatz des Königreiches übertrifft den von Münchberg und Naila um 3.6. Kronach, Teuschnitz, Stadtsteinach und Hof übertreffen noch den Prozentsatz des Regierungsbezirkes.

Unterscheiden wir wieder nach Herkunft, Beruf und Abstammung der tauglichen Abgefertigten.

Streng genommen wäre das Mittel zwischen 1882 und 1895 eine genauera Berechnungsbasis und whrde das Ergebnis zu Gunsten der nicht landwirtschäftlich Beschäftligten noch verschieben.

### 1. Die Herkunft der Tauglichen.

a) Die Tauglichkeitsziffer der Landgeborenen ist am höchsten im Bezirksamt

| Kronach       | 63,1, | das | Maximum | 71,8, | das | Minimum | 54,8, |
|---------------|-------|-----|---------|-------|-----|---------|-------|
| Teuschnitz    | 61,1, | ,,  | ,,      | 67,1, | ,,  | **      | 47,3, |
| Stadtsteinach | 60,9, | ,,  | "       | 63,4, | ,,  | **      | 54,0, |
| Hof           | 60,2, | ,,  | ,,      | 65,4, | ,,  | ,,      | 54,7, |
| Lichtenfels   | 59,5, | ,,  | ,,      | 70,4, | ,,  | ,,      | 50,8, |
| Berneck       | 58,8, | ,,  | ,,      | 61,1, | ,,  | ,,      | 54,4, |
| Münchberg     | 56,5, | ,,  | ,,      | 66,3, | ,,  | ,,      | 48,5, |
| Naila         | 56,1, | ,,  | ,,      | 62,9, | ,,  | ,,      | 54,8. |

b) Von den Stadtgeborenen Abgefertigten sind 56,3 % für tauglich erklärt worden gegenüber 56,9 % im Regierungsbezirke, und 51,0 % im Königreiche.

Die Reihenfolge der Bezirksämter nach der Höhe der städtischen Tauglichkeitsziffer ist:

| Hof         | 60 %, | das | Maximum | betrug | 66,7, | das | Minimum | 41,0, |
|-------------|-------|-----|---------|--------|-------|-----|---------|-------|
| Naila       | 57,2, | ,,  | ,,      | ,,     | 68,3, | ,,  | ,,      | 48,1, |
| Kronach     | 56,0, | ,,  | **      | ,,     | 63,3, | ,,  | ,,      | 48,7, |
| Münchberg   | 55,4, | **  | ,,      | ,,     | 63,5, | ,,  | ,,      | 47,1, |
| Lichtenfels | 53,2  | ,,  | ,,      | ,,     | 63,3, | ,,  | ,,      | 44,7. |

Die Durchschnittstauglichkeitsziffer der Landgeborenen ist im allgemeinen höher als die der Stadtgeborenen. Doch hat das Bezirksamt Hof eine höhere Durchschnittstauglichkeitsziffer der Stadtgeborenen als Lichtenfels, Berneck, Münchberg, Naila bei den Landgeborenen. Naila hat selbst eine stärkere Tauglichkeitsziffer der Stadt- als der Landgeborenen. Ferner übertrifft seine städtische Tauglichkeitsziffer die ländliche von Münchberg.

### 2. Die Tauglichen nach dem Hauptberufe.

Bei der Unterscheidung in landwirtschaftlich Tätige und nicht landwirtschaftlich Tätige weist das Gebiet bei den ersteren eine etwas größere Tauglichkeit auf.

a) Von den bisher landwirtschaftlich Tätigen wurden im Durchschnitt 60,4 % für tauglich erklärt. Im Regierungsbezirke betrug die Tauglichkeitsquote 60,9, im Königreiche 56,9.

Von den Verwaltungsbezirken hat bei den landwirtschaftlich tätigen Abgefertigten die höchste Tauglichkeitsziffer das Bezirksamt

| Teuschnitz<br>dem folgen | mit | 66,5, | das | Maximum | 77,4, | das | Minimum | 55,6; |
|--------------------------|-----|-------|-----|---------|-------|-----|---------|-------|
| Kronach                  | ,,  | 63,2, | ,,  | ,,      | 73,0, | ,,  | ,,      | 57,0, |
| Stadtsteinach            | ,,  | 62,5, | ,,  | ,,      | 70,5, | ,,  | ,,      | 54,5, |
| Naila                    | ,,  | 61,1, | ,,  | ,,      | 75,0, | **  | ,,      | 51,2, |
| Lichtenfels              | "   | 58,8, | ,,  | ,,      | 69,3, | ,,  | ,,      | 49,3, |
| Hof                      | ,,  | 57,9, | ,,  | ,,      | 65,3, | ,,  | ,,      | 48,5, |
| Münchberg                | "   | 57,5, | **  | ,,      | 66,1, | ,,  | ,,      | 46,3, |
| Berneck                  | ,,  | 56,1, | ,,  | .,      | 70,2, | .,  | .,      | 35,7. |

b) Die Durchschnittstauglichkeits-Ziffer der nicht landwirtschaftlich Tätigen ist 59, im Regierungsbezirk 60,3, im Königreich 56,9.

Nach der Höhe der Durchschnittstauglichkeit dieser Berufsabteilungen gruppieren sich die Verwaltungsbezirke

| Kronach       | 62,2, | das | Maximum | 71,1, | das | Minimum | 55,9, |
|---------------|-------|-----|---------|-------|-----|---------|-------|
| Hof           | 61,6, | ,,  | ,,      | 68,0, | ,,  | ,,      | 55,6, |
| Stadtsteinach | 60,0, | ,,  | ,,      | 67,4, | ,,  | ,,      | 54,7, |
| Berneck       | 59,6, | ,,  | ,,      | 63,9, | ,,  | ,,      | 54,2, |
| Teuschnitz    | 59,5, | ,,  | ,,      | 64,9, | ,,  | ,,      | 46,4, |
| Lichtenfels   | 58,1, | ,,  | ,,      | 70,5, | ,,  | ,,      | 50,8, |
| Münchberg     | 55,9, |     |         | 65,4, |     | .,      | 50.4. |
| Naila         | 55,6, | ,,  | ,,      | 61,6, | ,,  | ,,      | 46,4. |

Die Durchschnitts-Tauglichkeitsziffer der nicht landwirtschaftlich tätigen Abgefertigten ist niedriger als die der landwirtschaftlich Beschäftigten. Das Maximum ist entsprechend niedriger, das Minimum, zwei Bezirke ausgenommen, bei den nicht landwirtschaftlich Tätigen aber höher. Die Schwankungen sind bei den landwirtschaftlich Tätigen bedeutend stärker; einem Maximum in Berneck 70,2 steht das niedrigste Minimum gegenüber. Das höchste Maximum ist gar 77,4.

Bei den nicht landwirtschaftlich Tätigen haben wir starke Maxima in Kronach und Lichtenfels über 70, schwache Maxima in Teuschnitz und Naila 46.4.

Vergleichen wir wieder die Gruppierung der Verwaltungsbezirke nach der Höhe der Tauglichkeitsziffer mit der Gruppierung nach der Höhe der Abgefertigtenziffer derselben Gruppe, so haben Münchberg und Naila bei den nicht landwirtschaftlich Tätigen die höchste Abgefertigtenziffer und die niedrigste Tauglichkeitsziffer; Stadtsteinach, Hof, Berneck und Kronach aber die niedrigste Abgefertigtenziffer und die

höchsten Tauglichkeitsziffern, Diese Erscheinung macht sich bei den landwirtschaftlich Tätigen wegen des geringen Anteils an der Gesamtzahl fast noch stärker bemerkbar.

### Die Tauglichkeitsverhältnisse der Abgefertigten unterschieden nach der Abstammung.

Im Königreiche ist die Tauglichkeitsziffer der von landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden 57,6, die der von nicht landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden 54.

Die Tauglichkeitsziffern sind im Regierungsbezirk bei beiden Gruppen wieder größer, die Differenz zwischen den Ziffern der beiden Gruppen mit 29, aber kleiner als im Königreich mit 3.6.

Im untersuchten Gebiete ist die Tauglichkeitsziffer der von nicht landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden ganz gleich wie im Regierungsbezirk 58,8, die Tauglichkeitsziffer aber der von landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden etwas kleiner als im Regierungsbezirk, nämlich 60,9. Die von landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden weisen überall günstigere Ziffern auf als die von nicht landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden.

a) Vergleichen wir bei den von landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden die Tauglichkeit in den einzelnen Bezirksämtern:

Fast gleiche Durchschnittsziffern haben Stadtsteinach, Kronach und Naila.

| Onach und Man |       |         |       |         |       |  |
|---------------|-------|---------|-------|---------|-------|--|
| Stadtseinach  | 63,7, | Maximum | 74,0, | Minimum | 50,0, |  |
| Kronach       | 63,3, | ,,      | 69,6, | ,,      | 55,5, |  |
| Naila         | 63,2, | ,,      | 71,2, | ,,      | 54,7, |  |
| Teuschnitz    | 62.6, | ••      | 73,2, | ,,      | 47,7, |  |
| Lichtenfels   | 60,4, | ,,      | 72,5, | ,,      | 47,1, |  |
| Hof           | 60,0, | ,,      | 66,0, | ,,      | 55,9, |  |
| Münchberg     | 57,4, | ,,      | 68,0, | ,,      | 42,4, |  |
| Berneck       | 56.6. | ,,      | 61,7, | ,,      | 48,3. |  |

Auffallend ist, daß die Verwaltungsbezirke nur allgemein in derselben Reihenfolge eine Abnahme der Tauglichkeitsziffer sowohl der landwirtschaftlich Tätigen als auch bei den von landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden aufweisen. Wohl stehen die vielbezirksämter Stadtsteinach, Kronach, Naila und Teuschnitz wieder an erster Stelle, aber die Reihenfolge ist eine verschiedene.

Im Bezirk Berneck, Münchberg und Teuschnitz ist die Tauglichkeitsziffer der von landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden geringer als die Tauglichkeitsziffer der hauptberuflich landwirtschaftlich Tätigen. In den übrigen Bezirken ist die Tauglichkeitsziffer der von landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden noch stärker als die Tauglichkeitsziffer der landwirtschaftlich tätigen Abgefertigten.

b) Die Tauglichkeit der von im Hauptberuf nicht landwirtschaftlich tätigen Eltern abstammenden Abgefertigten beträgt im Bezirksamt

| Kronach       | im D | urchsch | nitt 61,9, im | Maxi | m. 70,6, im | Minir | n. 55,1 |
|---------------|------|---------|---------------|------|-------------|-------|---------|
| Hof           | ,,   | ,,      | 60,8, "       | **   | 66,3, "     | ,,    | 50,2    |
| Teuschnitz    | ,,   | ,,      | 60,5, "       | **   | 66,9, "     | ,,    | 47,1    |
| Berneck       | **   | ,,      | 60,1, "       | ,,   | 64,5, "     | ,,    | 50,5    |
| Stadtsteinach | ,,   | ,,      | 59,1, "       | ,,   | 65,1, "     | ,,    | 54,5    |
| Lichtenfels   | ,,   | ,,      | 57,2, 4       | **   | 68,0, "     | **    | 48,2    |
| Münchberg     | **   | ,,      | 55,9, "       | 19   | 64,8, "     | ,,    | 50,8    |
| Naila         | **   | **      | 54,6, "       | **   | 61,4, "     | ,,    | 44,3    |

Ziehen wir wieder die Parallele zwischen den Tauglichkeitsziffern der nicht landwirtschaftlich Tätigen und der von nicht landwirtschaftlich tätigen und der von nicht landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden, so fällt söfort die fast gleiche Reihenfolge der nach der Höhe oder der Tauglichkeitsziffer geordneten Verwaltungsbezirke auf. Nur Stadtsteinach und Teuschnitz wechseln miteinander. In Berneck ist die Durchschnittsziffer der von im Hauptberuf nicht landwirtschaftlich Tätigen. Eltern Abstammenden größer als die der nicht landwirtschaftlich Tätigen. Ebenso verhält es sich im Bezirksamt Teuschitz. In Münchberg ist der Prozentsatz bei beiden Gruppen völlig gleich.

Fassen wir das Ganze zusammen, so ergibt sich: Relativ ist die Höhe der Tauglichkeitsquote der landwirtschaftlich Tätigen und von landwirtschaftlich tätigen Eltern abstammenden Abgefertigten eine größere als bei den übrigen Abgefertigten. Doch kann daraus noch nicht auf eine starke Tauglichkeit der ersten Gruppe geschlossen werden, denn einmal sind die Schwankungen der Tauglichkeitsziffern der landwirtschaftlich Tätigen und von landwirschaftlich tätigen Eltern Abstammenden viel stärker, dann berücksichtigt diese Berechnungsart nur die Höhe, nicht aber auch die Breite der Tauglichkeitsziffer, Gerade diese Breite ist meistens von ausschlaggebender Bedeutung, denn in den industrialisierten Bezirken ist die Bevölkerungsdichte, wie aus den Untersuchungen hervorgeht, eine starke, die männliche Kinderbasis eine breitere

und darum drückt die stärkere Zahl der Abgefertigten auf die relative Höhe dieser Tauglichkeitsziffer. Das Bild der Tauglichkeitsverhältnisse erscheint darum verzerrt. Daß diese Behauptung berechtigt, zeigt die folgende Vergleichung der Tauglichkeitsverhältnisse unter Berücksichtigung der Faktoren, welche die Breite der Tauglichkeitsziffer beeinflussen.

# III. Die Tauglichkeitsverhältnisse im Vergleiche zur Bevölkerung und Territorium.

Im Regierungsbezirk Oberfranken treffen jährlich durchschnittlich je auf 100 qkm: 55 Taugliche, im untersuchten Gebiete aber 60.

Das Gebiet liefert pro 100 qkm 4 Taugliche mehr als der Regierungsbezirk. Setzen wir den Sollanteil des Gebietes entsprechend dem Anteil an der Gesamtfläche Oberfrankens = 100, so beträgt der Istanteil im Bezirksamt

| Münchberg | 138,2 | Lichtenfels   | 105,5 |
|-----------|-------|---------------|-------|
| Kronach   | 129,5 | Stadtsteinach | 103   |
| Naila     | 125   | Berneck       | 90    |
| Hof       | 109   | Teuschnitz    | 81    |

Das am dichtest bevölkerte Bezirksamt Münchberg liefert auch die meisten Tauglichen und die am dünnsten bevölkerten Gebiete, Teuschmitz und Berneck, die wenigsten. Nur die beiden letzten bleiben hinter dem Sollanteil zurück. Auffallend ist, daß in dem Bezirksamt Naïla der Istanteil schwächer als in Kronach, ebenso in Lichtenfels und Stadtsteinach schwächer als in Hof, obwohl doch die Bevölkerungsdichte stärker. Es sind drei Bezirke, Naïla, Lichtenfels und Stadtsteinach, mit schwächerer Kinderbasis der ein-ehimischen Geburtsbevölkerung und Bezirke mit starker Hausindustrie. Immerhin übertrifft noch der Ist- den Sollanteil. Im allgemeinen aber gilt als Regel, je dichter bevölkert, desto größer ist der Istanteil an der Zahl der Tauglichen überhaupt.

Auf 10 000 der ortsanwesenden Bevölkerung 1890 treffen jährlich im untersuchten Gebiete durchschnittlich 72, im Regierungsbezirk Oberfranken 67, im Königreich 59 Taugliche.

Pro 10 000 der Bevölkerung lieferten Taugliche die Bezirksämter:

| anner.        |    |             |    |
|---------------|----|-------------|----|
| Teuschnitz    | 79 | Naila       | 71 |
| Kronach       | 75 | Lichtenfels | 69 |
| Hof           | 73 | Münchberg   | 69 |
| Stadtsteinach | 72 | Berneck     | 67 |

Sämtliche Bezirksämter lieferten pro 10 000 der Bevölkerung relativ mehr Taugliche als der Regierungsbezirk. Am stärksten ist diese Produktivität an Tauglichen im Bezirksamt Teuschnitz, Kronach, den Bezirksämtern mit hoher Geburtenziffer der Geborenen männlichen Geschlechtes,

Setzen wir wieder in den einzelnen Bezirken den Sollanteil an Tauglichen der Bezirke entsprechend dem Anteil an der Gesamtbevölkerung Oberfrankens = 100, so beträgt der Istanteil an der Zahl der Tauglichen in den Bezirksämtern

| Teuschnitz    | 120 | Naila       | 105,5 |
|---------------|-----|-------------|-------|
| Kronach       | 111 | Münchberg   | 104,5 |
| Hof           | 109 | Lichtenfels | 103,8 |
| Stadtsteinach | 106 | Berneck     | 101.8 |

Alle Bezirke liefern wirklich zum Kontingente von Oberfranken mehr als bei gleichmäßiger Verteilung auf sie treffen würde.

Welchen Berufsabteilungen verdanken nun die einzelnen Bezirke diese günstigen Resultate? Nehmen wir bei der Unterscheidung in landwirtschaftlich Tätige und nicht landwirtschaftlich Tätige
als Berechnungsbasis den Anteil der landwirtschaftlichen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung im Jahre 1907 und bei der Unterscheidung in von landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammende
und von nicht landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammende
und von nicht landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammende
Resultate der Berufszählungen von 1882 und 1895 und setzen dann
den Sollanteil an Taurlichen = 100, so beträxt der Istanteil

Tabelle 45.

|               | Tä           | tige         | Beschäftigun | g der Eltern |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | landwirtsch. | nicht landw. | landwirtsch. | nicht landw. |
| Berneck       | . 63,8       | 124,0        | 73,9         | 123,6        |
| Hof           | 85,7         | 105,5        | 79,1         | 113,0        |
| Kronach       | 70,9         | 114,1        | 71,1 *)      | 117,5 *)     |
| Lichtenfels   | 75,0         | 116,6        | 76,4         | 119,9        |
| Münchberg     | 71,6         | 109,2        | 71,5         | 111,5        |
| Naila         | 66,5         | 110,2        | 76,4         | 110,2        |
| Stadtsteinach | 68,6         | 126,1        | 80,4         | 117,5        |
| Teuschnitz    | 64,6         | 124,4        | 71,8 *)      | 127,4 *)     |
| Durchschnitt  | 70,8         | 116,2        | 75,1         | 117,5        |
| Regierungsbe  | z. 82,5      | 110,8        | 83,9         | 113,3        |
| Königreich    | 98,0         | 103,0        | 97,2         | 102,5        |

<sup>·) 1895.</sup> 

Der Istanteil der landwirtschaftlich Beschäftigten und der von landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden bleibt überall, besonders aber in den noch am wenigsten industrialisierten Bezirken, Teuschnitz, Berneck, Lichtenfels und Stadtsteinach, hinter dem Sollanteil weit zurück. Die Breite der Tauglichkeitsziffer der nicht landwirtschaftlich Beschäftigten und der von nicht landwirtschaftlich beschäftigten Eltern Abstammenden gleicht bei weitem die Höhe der Tauglichkeitsziffer der landwirtschaftlich Tätigen und von landwirtschaftlich beschäftigten Eltern Abstammenden gleicht bei weitem die Höhe der Tauglichkeitsziffer der landwirtschaftlich Tätigen und von landwirtschaftlich beschäftigten Eltern Abstammenden aus.

1 3

4 1

. .

### Zusammenfassung.

Im untersuchten Gebiete sind die Bodenverhältnisse und das Klima für eine intensive Betriebsweise der Landwirtschaft wenig geeignet. Darum beutete die Bevölkerung schon frühzeitig die früher zahlreichen Bodenschätze aus und suchte die landwirtschaftlich tätige Bevölkerung in der Haus-Industrie einen Nebenerwerb. Aus dem Nebenberuf entwickelte sich dann bei den eigenartigen Erbverhältnissen vielfach ein Hauptberuf. Gegenüber der Massenproduktion der modernen Fabrikindustrie ist im Gebiete die textile Hausindustrie infolge ihrer primitiven Technik nicht konkurrenzfähig geblieben. Doch nimmt die an den Verkehrszentren stark aufblühende Fabrikindustrie die durch den Rückgang der Hausindustrie frei werdenden Arbeitskräfte auf. Nur in der Korbwarenindustrie. deren komplizierter Arbeitsprozeß die Einführung von Maschinen erschwert, hat die Zahl der hausindustriell beschäftigten Personen noch zugenommen. Der Bevölkerungsstand und die Bevölkerungsentwicklung des Gebietes sind sehr günstige. Trotz relativ starker Bevölkerungsdichte ist die Abwanderung keine besonders starke. die breite allgemeine Kinderbasis läßt auch in Zukunft auf ein starkes Angebot beim Militärersatzgeschäft schließen. Ist auch die Tauglichkeitsziffer der nicht landwirtschaftlich Beschäftigten und von nicht landwirtschaftlich beschäftigten Eltern abstammenden Abgefertigten etwas höher als die der übrigen Abgefertigten, so ist die Basis der Tauglichkeitsziffer der letzteren um so breiter, Sowohl die landwirtschaftlich Tätigen als auch die von landwirtschaftlich tätigen Eltern Abstammenden stellen nicht den Prozentsatz an Tauglichen, den sie entsprechend dem Anteil ihrer Berufsgenossen an der Gesamtbevölkerung stellen müßten. Da in den am wenigsten industrialisierten Bezirken der Istanteil der landwirtschaftlich Beschäftigten und von landwirtschaftlich beschäftigten Eltern Abstammenden am weitesten hinter dem Sollanteil zurückbleibt und auch die im Staatsdienst Stehenden und die Vertreter der freien Berufe erfahrungsgemäß ein sehr schwaches Kontingent zu den Abgefertigten stellen, so kann die gewerbliche Betätigung der Bevölkerung in Haus- und Fabrikindustrie die Resultate des Militärersatzgeschäftes nur günstig beeinflußt haben.

Beilage I.

# Die Tauglichkeitskurven in den Jahren 1906/12.

|                                          | Königreich      | Oberfranken     | Untersuchtes<br>Gebiet | Berneck | Hof       | Kronach         | Lichtenfels | Münchberg     | Naila      | Staðtsteinach | Teuschnitz |                            |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------|-----------|-----------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------------------|
|                                          | 6 4 8 9 10 4 12 | 6 7 8 9 10 # 12 | 678910110              | 4390412 | 678911110 | 6 7 8 9 10 4 15 | 678910112   | 6789 10 11 10 | 6789101113 | 67891011      | 671910113  |                            |
| 7 98 7.45 432 10 98 7.65 73 2 10 98 7.45 |                 |                 | <b>\</b>               | M       |           |                 |             |               |            |               |            | 79876543210987654321091765 |

Kurve der Tauglichkeitsziffer. Kurve des jährlichen Bedarfskontingentes (ausgedrückt in Prozent der Abgefertigten). Beilage II.

Die tauglichen Militärpflichtigen nach Herkunft und Beschäftigung im Verhältnis zu den endgiltig Abgefertigten.

| erwal-         |              | (einschl     | ig abgef<br>, der fre<br>getretene | iwillig      |            | Landge         | borene       |              |              | Stadtge      | borene     |              | I            | andwirts<br>Beschä | schaftlich<br>iftigte |              |              | Ander<br>Beschä |              |              |              |              | irtschaftl<br>ten Elter<br>nmende |              |              | Von and<br>eschäftigt<br>Abstam | en Elter     | 'n           |
|----------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| ungs-<br>ezirk | Jahr         | über-        | dav<br>Taugl                       |              | Abgef      | ertigte        | Taugi        | iche         | Abgefo       | ertigte      | Taug       | liche        | Abgefe       | ertigte            | Taug                  | liche        | Abgef        | ertigte         | Taug         | liche        | Abgele       | ertigte      | Tauç                              | liche        | Abgefe       | ertigte                         | Taug         | liche        |
|                |              | haupt        | abs.                               | 0]0          | abs.       | 00             | abs.         | 00           | abs.         | 0 0          | abs.       | 0,0          | abs.         | 010                | abs.                  | %            | abs.         | 0 0             | abs.         | 0]0          | abs.         | °lo          | abs.                              | °lo          | abs.         | 00                              | abs.         | °io          |
|                | 1906         | 185          | 112                                | 60,5         | 185        | 100,0          | 112          | 60,5         | -            | -            | -          | -            | 52<br>61     | 28,1               | 30<br>34              | 57,7<br>55,7 | 133<br>132   | 71,0<br>68,4    | 82<br>84     | 61,7<br>63,3 | 77<br>80     | 41,6<br>41,5 | 43<br>46                          | 55,8<br>57,5 | 108<br>113   | 58,4<br>58,5                    | 69<br>72     | 63,9<br>63,7 |
| χ.             | 1907<br>1908 | 198<br>159   | 118<br>84                          | 61,1<br>52,8 | 193<br>159 | 100,0<br>100,0 | 118<br>84    | 61,1<br>52,8 | _            | _            | _          | _            | 42           | 31,6<br>26,4       | 15                    | 35,7         | 117          | 73,6            | 69           | 59,0         | 58           | 36,5         | 28                                | 48,3         | 101          | 63,5                            | 56           | 55.4         |
| Berned         | 1909         | 171          | 104                                | 60,8         | 171        | 100,0          | 104          | 60,8         | -            | -            | -          | -            | 45           | 26,3               | 28                    | 62,2         | 126          | 73,7            | 76           | 60,3         | 54           | 31,6         | 31                                | 57,4         | 117          | 68,4                            | 78           | 62,4         |
| Be             | 1910         | 196          | 118                                | 60,2         | 196        | 100,0          | 118          | 60,2         | 2            | 1.9          | -          |              | 47<br>46     | 24,0               | 33<br>26              | 70,2<br>56,5 | 149<br>119   | 76,0<br>72,1    | 85<br>76     | 57,0<br>63,9 | 66<br>58     | 33,7<br>35,2 | 39<br>33                          | 59,1<br>56,9 | 130          | 66,3<br>64,8                    | 79 .<br>69   | 60,8<br>64,5 |
|                | 1911<br>1912 | 165<br>169   | 102<br>92                          | 61,8<br>54,4 | 163<br>169 | 98,8<br>100,0  | 101<br>92    | 62,0<br>54,4 | _            | 1,2          | -          | -            | 38           | 27,9<br>22,5       | 21                    | 55,3         | 131          | 77,5            | 71           | 54,2         | 60           | 35,5         | 37                                | 61,7         | 109          | 64,5                            | 55           | 50,5         |
|                | 1906         | 319          | 198                                | 60,5         | 244        | 76,5           | 147          | 60,2         | 75<br>68     | 23,5<br>24,4 | 46<br>48   | 61,3<br>70,6 | 114<br>84    | 35,7               | 66<br>52              | 57,9<br>61,0 | 205<br>206   | 64,3<br>71,0    | 127<br>140   | 62,0<br>68,0 | 111<br>100   | 34,8<br>34,5 | 62<br>66                          | 55,9<br>66,0 | 208<br>190   | 65,2<br>65,5                    | 131<br>126   | 66,2         |
|                | 1907         | 290<br>275   | 192<br>159                         | 66,2<br>57,8 | 222        | 76,6<br>73,8   | 144          | 64,9<br>54,7 | 72           | 26,2         | 48         | 66,7         | 79           | 29,0               | 42                    | 53,2         | 196          | 71,3            | 117          | 59,7         | 85           | 30,9         | 48                                | 56,5         | 190          | 69,1                            | 111          | 58,          |
| Hot            | 1909         | 315          | 168                                | 58,8         | 254        | 80,6           | 143          | 56,3         | 61           | 19,4         | 25         | 41,0         | 99           | 31,4               | 48                    | 48,5         | 216          | 68,6            | 120          | 55,6         | 100          | 31,7         | 60                                | 60,0         | 215          | 68,3                            | 108          | 50,          |
| -              | 1910         | 294          | 187                                | 63,6         | 228        | 77,6           | 149          | 65,4         | 66           | 22,4         | 38         | 57,6         | 76           | 25,9               | 49<br>49              | 64,5<br>65,3 | 218<br>229   | 74,1<br>75,3    | 138<br>138   | 63,8<br>60,3 | 78<br>92     | 26,5<br>30,3 | 48<br>54                          | 61,5<br>58,7 | 216<br>212   | 73,5<br>69,7                    | 139<br>133   | 64,          |
|                | 1911<br>1912 | 304<br>273   | 187<br>166                         | 61,5<br>60,8 | 232<br>199 | 76,3<br>72,9   | 142<br>118   | 61,2<br>59,3 | 72<br>74     | 28,7<br>27,1 | 45<br>48   | 62,5<br>64,9 | 75<br>61     | 24,7<br>22,3       | 33                    | 54,1         | 212          | 77,7            | 133          | 62,7         | 57           | 20,9         | 55                                | 61,4         | 216          | 79,1                            | 131          | 60.          |
|                | 1906         | 366          | 202                                | 55,2         | 382        | 90,7           | 182          | 54,8         | 34           | 9,3          | 20         | 58,8         | 85           | 23,2               | 45                    | 52,9<br>58,7 | 281<br>286   | 76,8<br>79,2    | 157<br>184   | 55,9<br>64,3 | 110<br>85    | 30,1<br>23,5 | 61<br>57                          | 55,5<br>67,1 | 256<br>276   | 69,9<br>76,5                    | 141<br>171   | 55,<br>62.   |
| _              | 1907<br>1908 | 361<br>328   | 228<br>197                         | 63,2<br>60,1 | 317<br>283 | 87,8<br>86,3   | 203<br>172   | 64,0<br>60,8 | 44<br>45     | 12,2<br>13,7 | 25<br>25   | 56,8<br>55,6 | 75<br>63     | 20,8<br>19,2       | 44<br>46              | 73,0         | 265          | 80,8            | 151          | 57,0         | 72           | 22,0         | 46                                | 63,9         | 256          | 78,0                            | 151          | 59           |
| Kronad         | 1909         | 334          | 206                                | 61,7         | 295        | 88,3           | 187          | 63,4         | 39           | 11,7         | 19         | 48,7         | 86           | 25,7               | 49                    | 57,0         | 248          | 74,3            | 157          | 63,3         | 87           | 26,0         | 50                                | 57,5         | 247          | 74,0                            | 156          | 63,          |
| Kro            | 1910         | 342          | 212                                | 62,0         | 312        | 91,2           | 193          | 61,9         | 30           | 8,8          | 19         | 63,3         | 80           | 23,4               | 58                    | 66,3         | 262          | 76,6            | 159          | 60,7         | 88           | 25,7         | 56                                | 63,6         | 254<br>253   | 74,3                            | 156          | 61           |
|                | 1911<br>1912 | 347<br>407   | 223<br>286                         | 64,3<br>70,3 | 315<br>373 | 90,8<br>91,6   | 205<br>268   | 65,1<br>71,8 | 32<br>34     | 9,2<br>8,4   | 18<br>18   | 56,3<br>52,9 | 88<br>86     | 25,4<br>23,6       | 59<br>65              | 67,0<br>67,7 | 259<br>311   | 74,6<br>76,4    | 164<br>221   | 63,3         | 94<br>125    | 27,1<br>30,7 | 62<br>87                          | 66,0<br>69,6 | 282          | 72,9<br>69,3                    | 161<br>199   | 68<br>70     |
|                | 1906         | 847          | 176                                | 50,7         | 310        | 89,3           | 157          | 50,6         | 37           | 10,7         | 19         | 51,4         | 106          | 30,5               | 58                    | 50,0         | 241          | 69,5            | 123          | 51,0         | 129          | 37,2         | 71                                | 55,0         | 218          | 62,8                            | 105          | 48           |
| s              | 1907         | 609          | 421                                | 66,9         | 587        | 88,2           | 378          | 70,4         | 72           | 11,8         | 43         | 59,7<br>63,3 | 188<br>75    | 30,9               | 124<br>37             | 66,0<br>49,3 | 421<br>263   | 69,1<br>77,8    | 297<br>175   | 70,5<br>66,5 | 222<br>85    | 35,3<br>25,1 | 161<br>40                         | 72,5<br>47.1 | 387<br>253   | 64,7<br>74,9                    | 260<br>172   | 6            |
| ntel           | 1908<br>1909 | 338<br>280   | 212<br>142                         | 62,7<br>50,7 | 289<br>288 | 80,5<br>85,0   | 181<br>122   | 62,6<br>50,8 | 49<br>42     | 14,5<br>15,0 | 21         | 50,0         | 85           | 30,4               | 43                    | 50,6         | 195          | 69,6            | 99           | 50,8         | 89           | 31,8         | 49                                | 55,1         | 191          | 68,2                            | 98           | 48           |
| Lichtenfel     | 1910         | 320          | 195                                | 60,9         | 282        | 88,1           | 178          | 63,1         | 38           | 11,9         | 17         | 44,7         | 101          | 31,6               | 70                    | 69,3         | 219          | 68,4            | 125          | 57,1         | 114          | 35,6         | 74                                | 64,9         | 206          | 64,4                            | 121          | 58           |
| _              | 1911<br>1912 | 326<br>368   | 190<br>214                         | 58,3<br>58,2 | 270<br>301 | 82,8<br>81,8   | 162<br>178   | 60,0<br>59,1 | 56<br>67     | 17,2<br>18,2 | 28<br>36   | 50,8<br>53,7 | 115<br>101   | 35,3<br>27,4       | 75<br>62              | 65,2<br>61,4 | 211<br>267   | 64,7<br>72,6    | 115<br>152   | 54,5<br>56,9 | 111<br>123   | 34,0<br>33,4 | 76<br>75                          | 68,5<br>60,2 | 215<br>245   | 66,0<br>66,6                    | 114<br>140   | 53           |
| _              | 1906         | 314          | 186                                | 59,2         | 212        | 67,5           | 124          | 58,5         | 102          | 32,5         | 62         | 60,8         | 47           | 15,0               | 27                    | 57,4         | 267          | 85,0            | 159          | 59,6         | 57           | 18,2         | 31                                | 54,4         | 257          | 81,8                            | 155          | 60           |
| 101            | 1907         | 842          | 224                                | 65,5         | 246<br>206 | 71,9           | 163          | 66,3<br>48,5 | 96<br>101    | 28,1<br>32,9 | 61<br>54   | 63,5<br>53,5 | 62<br>51     | 18,1<br>16,6       | 41<br>25              | 66,1<br>49,0 | 280<br>256   | 81,9<br>83,4    | 183<br>129   | 65,4<br>50,4 | 75<br>66     | 21,9<br>21,5 | 51<br>28                          | 68,0<br>42,4 | 267<br>241   | 78,1<br>78,5                    | 178<br>126   | 52           |
| hber           | 1908         | 307<br>361   | 154<br>210                         | 50,2<br>58,2 | 243        | 67,1<br>67,3   | 144          | 59,3         | 118          | 32,7         | 66         | 55,9         | 60           | 16,6               | 39                    | 65,0         | 301          | 88,4            | 171          | 56,8         | 71           | 19,7         | 46                                | 64,8         | 290          | 80,3                            | 164          | 56           |
| Münchberg      | 1910         | 327          | 179                                | 54,7         | 225        | 68,8           | 131          | 58,2         | 132          | 31,2         | 48         | 47,1         | 59           | 18,0               | 32                    | 54,2         | 268          | 82,0            | 147          | 54,9         | 62           | 19,0         | 84                                | 54,8         | 265          | 81,0                            | 145          | 54           |
| <              | 1911<br>1912 | 312<br>310   | 170<br>160                         | 54,5<br>51,6 | 191<br>199 | 61,2<br>64,2   | 98<br>107    | 51,8<br>53,8 | 121<br>101   | 38,3<br>35,8 | 72<br>53   | 59,5<br>47,7 | 62<br>54     | 19,9<br>17,4       | 40<br>25              | 64,5<br>46,3 | 250<br>256   | 80,1<br>82,6    | 130<br>135   | 52,0<br>52,7 | 67<br>67     | 21,5<br>19,4 | 42<br>33                          | 62,7<br>55,0 | 245<br>250   | 78,5<br>80,6                    | 128<br>127   | 52<br>50     |
|                | 1906         | 297          | 153                                | 51,5         | 255        | 85,9           | 129          | 50,6         | 42           | 14,1         | 24         | 57,1         | 85           | 11,8               | 20                    | 57,1         | 262          | 88,2            | 133          | 50,8         | 45           | 15,2         | 29                                | 64,4         | 252          | 84,8                            | 124          | 49           |
|                | 1907         | 270          | 168                                | 62,5         | 229        | 84,8           | 141          | 62,9         | 41           | 15,2         | 24         | 58,5         | 40           | 14,8               | 28<br>27              | 70,0         | 230<br>252   | 85,2<br>84,6    | 140<br>134   | 60,9<br>53,2 | 59<br>64     | 21,9<br>21,5 | 42<br>35                          | 71,2<br>54,7 | 211<br>234   | 78,1<br>78,5                    | 126<br>126   | 55           |
| ila            | 1908<br>1909 | 298<br>315   | 161<br>148                         | 54,0<br>47,0 | 244        | 81,9<br>84,4   | 135<br>123   | 55,3<br>46,2 | 54<br>49     | 18,1<br>15,6 | 26<br>25   | 48,1<br>51,0 | 46<br>41     | 15,4<br>13,0       | 21                    | 58,7<br>51,2 | 274          | 87,0            | 127          | 46,4         | 78           | 24,8         | 43                                | 55,1         | 237          | 75,2                            | 105          | 44           |
| Z              | 1910         | 247          | 158                                | 61,9         | 204        | 82,6           | 125          | 61,3         | 43           | 17,4         | 28         | 65,0         | 42           | 17,0               | 27                    | 64,3         | 205          | 83,0            | 126          | 61,5         | 45           | 18,2         | 29                                | 64,4         | 202          | 81,8                            | 124          | 61           |
|                | 1911<br>1912 | 257<br>260   | 157<br>148                         | 61,1<br>56,9 | 236<br>219 | 91,8<br>84,2   | 146<br>120   | 61,9<br>54,8 | 21<br>41     | 8,2<br>15,8  | 11<br>28   | 52,4<br>68,3 | 37<br>39     | 14,4<br>15,0       | 27<br>21              | 73,0<br>53,8 | 220<br>221   | 85,6<br>85,0    | 130<br>127   | 59,1<br>57,5 | 58<br>58     | 22,6<br>22,3 | 39<br>38                          | 67,2<br>65,5 | 199<br>202   | 77,4                            | 118<br>110   | 54           |
| _              | 1906         | 245          | 132                                | 53,9         | 244        | 99,6           | 132          | 54,1         | 1            | 0,4          | -          | -            | 75           | 30,6               | 38                    | 50,7         | 170          | 69,4            | 94           | 55,3         | 76           | 31,0         | 38                                | 50,0         | 169          | 69,0                            | 94           | 58           |
| €              | 1907         | 204          | 125                                | 61,3         | 203        | 99,5           | 125          | 61,6         | 1            | 0,5          | -          | -            | 54           | 26,5               | 32                    | 59,3         | 150          | 73,5            | 93           | 62,0         | 72           | 35,3         | 49<br>65                          | 69,1         | 132<br>156   | 64,7                            | 76<br>89     | 5            |
| steinach       | 1908         | 255          | 154                                | 60,4         | 255        | 100,0<br>100,0 | 154<br>94    | 60,4<br>54.7 | _            | _            |            |              | 88           | 34,5<br>25,6       | 62<br>24              | 70,5<br>54,5 | 167<br>128   | 65,5<br>74,4    | 92           | 55,1<br>54,7 | 99<br>62     | 38,8<br>36,0 | 84                                | 65,7<br>54,8 | 110          | 61,2<br>64,0                    | 60           | 5            |
| tadtste        | 1909<br>1910 | 172<br>194   | 94<br>134                          | 54,7<br>69,1 | 172<br>194 | 100,0          | 134          | 69,1         | _            | _            | _          |              | 62           | 32,0               | 45                    | 72,6         | 132          | 68,0            | 89           | 67,4         | 85           | 43,8         | 68                                | 74,1         | 109          | 56,2                            | 71           | 6            |
| Sta            | 1911         | 236          | 150                                | 63,6         | 235        | 99,6           | 149          | 63,4         | 1            | 0,4          | 1          | _            | 80           | 33,9               | 50                    | 62,5         | 156          | 66,1            | 100          | 64,1         | 95           | 40,3         | 59                                | 62,1         | 141          | 59,7                            | 91           | 64           |
|                | 1912         | 241          | 152                                | 63,1         | 241        | 100,0          | 152          | 63,1         | _            | -            | _          | _            | 65           | 27,0               | 45                    | 67,7         | 176          | 73,0            | 108          | 61,4         | 74           | 30,7         | 58                                | 71,6         | 167          | 69,3                            | 99           | 59           |
|                | 1906<br>1907 | 226<br>210   | 107<br>139                         |              |            | 1              | 107<br>139   | 47,3<br>66,2 | _            | _            | _          | _            | 58<br>42     | 25,7<br>20,0       | 29<br>32              | 50,0<br>76,2 | 168<br>168   | 74,3<br>80,0    | 78<br>107    | 46,4<br>63,7 | 88<br>74     | 38,9<br>35,2 | 42<br>48                          | 47,7<br>64,9 | 138<br>136   | 61,1<br>64,8                    | 65<br>91     | 41           |
| nitz           | 1908         | 223          | 136                                | 61,0         | 228        | 100,0          | 136          | 61,0         | -            | -            | -          | -            | 63           | 28,3               | 38                    | 60,3         | 160          | 71,7            | 98           | 61,8         | 81           | 36,3         | 49                                | 60,5         | 142<br>131   | 63,7                            | 87<br>76     | 6:           |
| Teuschnitz     | 1909         | 218          | 122                                |              |            |                | 122<br>138   | 56,2<br>64,8 | 1            | 0,5          | _          | _            | 54<br>52     | 24,8<br>24,4       | 30<br>40              | 55,6<br>76,9 | 164<br>161   | 75,2<br>75,6    | 92           | 56,1<br>60,9 | 87<br>77     | 39,9<br>36,2 | 46<br>53                          | 52,9<br>68,8 | 131          | 60,1<br>63,8                    | 85           | 58<br>69     |
| Te             | 1910<br>1911 | 213<br>226   | 138<br>147                         | 65,0         | 226        | 100,0          | 147          | 65,0         | _            | _            | _          | _            | 59           | 26,1               | 41                    | 69,5         | 167          | 73,9            | 106          | 68,5         | 65           | 28,8         | 46                                | 70,8         | 161          | 71,2                            | 101          | 65           |
|                | 1912         | 270          | 183                                | 67,8         | 270        | 100,0          | 183          | 67,8         | _            | _            | -          | _            | 62           | 23,0               | 48                    | 77,4         | 208          | 77,0            | 135          | 64,9         | 82           | 30,4         | 60                                | 78,2         | 188          | 69,6                            | 123          | 6            |
|                | 1906<br>1907 | 6490<br>7387 | 3525<br>4705                       |              |            |                | 2755<br>3766 | 54,5<br>64,8 |              | 22,1<br>21,3 | 770<br>939 | 58,8<br>59,7 | 2071<br>2375 | 31,9<br>32,2       |                       | 54,0<br>64,3 | 4419<br>5012 | 67,8            | 2406<br>3179 | 54,4<br>63,4 | 2502<br>2900 | 38,6<br>39,3 | 1371<br>1897                      | 54,8<br>65,4 | 3988<br>4487 | 61,4<br>60,7                    | 2154<br>2808 | 6            |
| ıken           | 1908         | 6285         | 3773                               |              |            |                | 2882         | 60,6         | 1530         | 24,3         | 891        | 58,2         | 1892         | 30,1               | 1137                  | 60,1         | 4393         | 69,9            | 2636         |              | 2203         | 35,1         | 1340                              | 60,8         | 4082         | 64,9                            | 2433         | 55           |
| Oberfranken    | 1909         |              | 3363                               |              |            |                |              | 57,0         |              | 24,7         | 801        | 54,8         |              | 28,5               |                       | 57,1<br>63,2 | 4269<br>4143 |                 | 2393<br>2525 |              | 2122<br>2233 | 35,6<br>37,0 |                                   | 58,3<br>63,1 | 3847<br>3797 | 64,4                            | 2126<br>2309 | 55           |
| Obe            | 1910<br>1911 | 6030<br>6304 | 3717<br>3868                       |              |            |                | 2885<br>2892 | 62,8<br>62,6 | 1435<br>1685 | 23,8         | 832<br>976 | 58,0<br>57,9 | 1887<br>1989 | 31,3               |                       | 63,8         | 4815         |                 | 2600         |              |              |              | 1478                              |              | 4110         |                                 | 2390         |              |
|                | 1911         | 1            | 3976                               |              |            |                |              | 63,5         |              |              | 977        |              | 1999         | 31,0               |                       | 64,3         |              |                 | 2690         | 60,5         | 2348         | 36,4         | 1526                              | 65,0         | 4098         | 63,6                            | 2450         | 5            |
|                | 1            |              |                                    |              |            |                |              |              |              |              |            |              |              |                    |                       |              |              |                 |              |              |              |              |                                   |              |              |                                 |              |              |

Beilage III.

## Die Militärtauglichkeitsziffern in den Jahren 1906/12.

(Berednet und dargestellt nach Prozenten der Abgefertigten und Tauglichen des siebenjährigen Durchschnitts.)

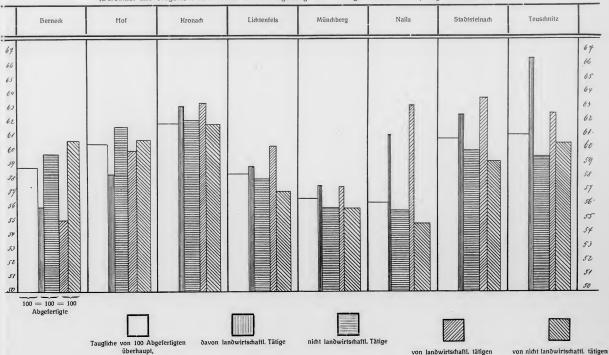

Eltern Abstammende

Eltern Abstammende

Beilage IV

# Statistische Zusammenfassung der Ergebnisse.

| V erwaltungsbezirk | Landwirtsch. Bevölkerung 1895 | Landw. Be-      | o über 20 ha | Von 100 ha land-<br>wirt. ben. Fläche<br>entfallen auf die<br>Entr. unter 2 ha | a diber 20 ha | Klein-    | eschäftigte Mittel- verbebetri 1895 | Groß-    | Haus-<br>legen industriell of industrie | Bevölkerungsdichte | Frauenüberschuß | männliche Geburten<br>auf 1000 Ortsan- 53<br>wesende 1886-90 | Säuglingssterblich.<br>keitsquote<br>1885–1900 | Aufwuchs Ende des<br>11. Jahres 1908—12<br>auf 1000 Frauen im<br>gebärfähigen Alter | Männl. Geburten-<br>überschuß 1886-90 or | Taugl. d. Abgefer- | Männl. Kinderbasis<br>1900 der Orts. | Tauglichkeit pro 81 | pro 1000 d. Bev. im Durchschnitt 61 | spreche<br>landw. | nd dem B    | landw.     | ngsanteil     |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|------------|---------------|
| Berneck            | 46,4                          | 38,3            | 4,6          | 5,5                                                                            | 22,4          | 80        | 15                                  | 5        | 12,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74,2               | 1021            | 16,4                                                         | 14,8                                           | 108                                                                                 | 3,6                                      | 58,8               | 45                                   | 49                  | 6,4                                 | 63,8              | 124,0       | 78,9       | 123,6         |
|                    | III                           | V               | IV           | IV                                                                             | IV            | IV        | III                                 | VI       | VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VII                | VII             | VIII                                                         | V                                              | V                                                                                   | VIII                                     | V                  | VI                                   | VII                 | VII                                 | VIII              | III         | V          | II            |
| Hof                | 36,1                          | 35,5            | 15,7         | 2,5                                                                            | 52,3          | 57        | 21                                  | 24       | 19,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81,8               | 1084            | 17,4                                                         | 14,1                                           | 110                                                                                 | 6,0                                      | 60,5               | 48                                   | 60                  | 7,4                                 | 85,7              | 105,5       | 79,1       | 118,0         |
|                    | VI                            | VII             | I            | VII                                                                            | I             | VIII      | I                                   | I        | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VI                 | V               | V                                                            | VII                                            | III                                                                                 | VI                                       | IV                 | IV                                   | III                 | II                                  | I                 | VIII        | II         | VI            |
| Kronach            | 87,8                          | 58,5            | 3,0          | 8,5                                                                            | 19,0          | 72        | 12                                  | 16       | 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95,5               | 1071            | 19,0                                                         | 21,0                                           | 118                                                                                 | 6,8                                      | 61,9               | 48                                   | 71                  | 7,8                                 | 70,9              | 114,1       | 71,1       | 117,5         |
|                    | V                             | I               | V            | II                                                                             | V             | VI        | IV                                  | III      | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III                | II              | III                                                          | II                                             | II                                                                                  | IV                                       | I                  | III                                  | II                  | III                                 | IV                | V           | VIII       | IV            |
| Lichtenfels        | 44,6                          | 44,9            | 2,8          | 6,5                                                                            | 16,8          | 82        | 12                                  | 6        | 37,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84,6               | 1105            | 17,4                                                         | 23,0                                           | 96                                                                                  | 4,4                                      | 58,3               | 45                                   | 58                  | 6,6                                 | 75,0              | 116,6       | 76,4       | 119,9         |
|                    | IV                            | IV              | VI           | III                                                                            | VII           | II        | V                                   | V        | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV                 | I               | VI                                                           | I                                              | VII                                                                                 | VII                                      | VI                 | VII                                  | VI                  | VI                                  | H                 | IV          | III        | III           |
| Münchberg          | 27,0                          | 45,8            | 5,9          | 5,8                                                                            | 27,1          | 77        | 7                                   | 18       | 32,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107,1              | 1009            | 17,4                                                         | 18,6                                           | 91                                                                                  | 8,5                                      | 56,7               | 49,7                                 | 76                  | 7,04                                | 71,6              | 109,2       | 71,5       | 111,5         |
|                    | VIII                          | III             | III          | V                                                                              | II            | V         | VII                                 | II       | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I                  | VIII            | VII                                                          | VIII                                           | VIII                                                                                | I                                        | VII                | I                                    | , I                 | IV                                  | III               | VII         | VII        | VII           |
| Naila              | 29,8<br>VII                   | 52,5<br>II      | 2,8<br>VII   | 8,6<br>I                                                                       | 18,5<br>VI    | 82<br>III | 6<br>VIII                           | 12<br>IV | 41,4<br>II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99 <b>,</b> 0      | 1027<br>VI      | 17,6<br>IV                                                   | 14,8<br>VI                                     | 102<br>VI                                                                           | 6,2<br>V                                 | 56,8<br>VIII       | 47,7<br>V                            | 60<br>IV            | 5,3<br>VIII                         | 66,5<br>VI        | 100,2<br>VI | 76,4<br>IV | 110,2<br>VIII |
| t tadtsteinach     | 47,4<br>II                    | 38,2<br>VI      | 5,8<br>III   | 4,7<br>VI                                                                      | 26,4<br>III   | 92<br>I   | 8<br>VI                             | _        | 48,8<br>I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 82,8<br>V          | 1059<br>IV      | 20,8<br>I                                                    | 16,8<br>III                                    | 109<br>IV                                                                           | 7,5<br>H                                 | 60,8<br>III        | 45<br>VIII                           | 59<br>V             | 7,0<br>V                            | 68,6<br>V         | 126,1<br>I  | 80,4<br>I  | 117,5<br>V    |
| Teuschnitz         | 49,3<br>I                     | Vgl.<br>Kronach | _            | -                                                                              | -             | 72<br>VII | 16<br>II                            | _        | 4,9<br>VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56,7<br>VIII       | 1070<br>III     | 19,4<br>II                                                   | 16,0<br>IV                                     | 123<br>I                                                                            | 7,2<br>III                               | 61,1<br>II         | 48,4<br>II                           | 44<br>VIII          | 7,7<br>I                            | 64,6<br>VII       | 124,4<br>II | 71,8<br>VI | 127,4<br>I    |

# END OF TITLE